# **DIE FREIE** REICHSSTADT SPEIER **VOR IHRER ZERSTÖRUNG 1689:** NACH...

Johann Kaspar Zeuss





# Die

# freje Meichsstadt Speier

vor ihrer Berftorung

nach urfundlichen Quellen brtlich geschilbert

von

Prof. Dr. Beuf.

Bar. Bay

Musgegeben vom hiftorifchen Bereine ber Pfalz.

Dit altem Plane und alten Unfichten ber Stabt.

Buchbruderei von Daniel Rrangbubler.

1848.

the state of the s

Kaum hat eine deursche Stadt so ihr Acuberco gemdert, wie die Stadt Speier feit 1689. Seit fie turch bie anmenschischen Befehl fengafischer Nachthaker in einen Schutsbaufen verwandelt wart, und nach Zersteuung ihrer Einwohner, welche sie um so weniger wieder in sich sammen werdentet, se mehr die neuen Stadte der Nachdarschaft, Mannkeim, heidelberg, Karleruhe, herandsühren, saft zur Dersähnsichtet ber Nachdarschaft, Wannheim, heidelberg, Karleruhe, herandsühren, saft zur Dersähnsichtet weiner Gegeneren, is Gegedenen, bie Begrähnssisskibt wei von ben alten Pergamenten der Kregangenstib beißen als der Gegenwart. Wer auch nur einige Kunde von den alten Pergamenten der Freien Reichschad Sweier genommen bat, lann nicht zweiseln, daß die alte Bath mit ihrem wierthörmigen Wünfter, mit ihren Riechen, Ningmauern, Wurgheren, Zheirmen und Bertiben, mit ihren Borfischen Dereichgen der Schulden nur geringere Baumhäuser voren, ") mit ihren Borstäden und deren Sauferreihm an Eutsch, wo nun Gebaude völlig verschwunden eber nur dernliche Hitten zu sehen sind, das der Gesellen, wo nun Gebaude völlig verschwunden eber nur dernliche Hitten zu sehen sind, das der der Bremden nur einn sehe voreissigkaten auch aber nach sonnen. Rech freechen heute die Bewohner von Speier gerne von der Ausdehnung, zahlreiden Bevöllerung, den Derslichteine der alten Catt.

Jur Aushellung dieser Begangenheit von Speier einige ur kundliche Beiträge zu geden, sie die

Erft feit ber Gründung bes Speirer Munfters burch bie frantischen Raifer und bem neuen Emperbluben ber Sindt geschiept einzelner Derlichfeiten berieben Erwähnung, und noch jedelch bis que Mitte bes breitzichnten Jahrhundertes, wie ber Berstadt Alfcheire und ber Jubenstadt basselh sons, der Gilgenvorstadt 1818, ber Dietrickste und ber f. Gradbirge an berstelben 1207, bes Altpiertels 1216. Seit 1220 aber und vorzäglich seit bem Ansange bes vierzichnten Jahrhunderts schon bis zu 1330 bin liegen saft alle Bemennungen ber einzelnten Stadtschielt, wie sie noch bestehen, ober auch verschoellen sind (bie Stadt war is demald bewösterer und ausaekreiteter) in ben sieriichen Bersammeten und Vanieren vor.

Dief: Pergamente und Papiere, aus weichen vorliegenbe Bufammenftellung geschöpft bat, find namentlich folgende: Bor allem bie Originalurfunden oder Glütbriefe bes Rathes und ber Speirer Siffte auf bem Areisarchive, bem fabiliden und bem Tribit bed Burgerhofpitals, an weiche fich noch mehrere Sal- ober 3insbuder auf bem lept-genannte anschließen.

Dann bas große Pergamentbuch bes Domes, welches bie Jahrlage ber Boblibater bes Stiftes und beren Bermächniffe an bassiebe verziechnet, in ber zweiten Salifte best 13. Jahrbunderts angelangen und burch die folgenden Jahrbunderte fortgefest ift (Necrologium votus Spirense, Codex maior Spirensis, von mir ber Aufge balber mit A beziechnet), auf bem Anziseupter Archive.

<sup>\*)</sup> Der urfunbliche häufig wiederfehrende Ausbrud für diesen Unterschied ift ", steinin des vode boumin dau" (Reintnets, bauments haus) , B. 1370 ,, swel deser der eins steinen ist vode das ander boumen", und 1340 ,, dax boumindus in dem bose hinder dem steinbuse sum Wallbeimer."

Gine febr fobisbare alte Pergamentbanbforft best Georgeniptials, oben Zweifel bas diefel. Dedument biefer um 1260 gebifteten Boothbatigteitsanntalt, welches gliftlichermeife noch auf und getommen ift. Gie enthält puerft ein Bergeichnis ber Jahrtage ber verflorbenen Bobitbater best Spitals, bann eine Urfundensmmung, zuleh ein Giltenverzichnis verfloren. Die neufte Urfunde ber Panbidvift ift von 1321, und um biefelbe Zeit, noch vor 1330, muß fie anneiten fein. Eberichmt mit be,

Berner noch zwei Pergamenthanbidriften aus bem 14. Jahrhunderte auf bem fiabilichen Archive, von welchen bie eine (bie ich mit C bezeicher) bie alten Gefebe ber Stabt von 1325 und mehrere Urfunben aus bemielben Jahrunderte, bie zweite außer benfelben Sahungen nach einer neuen Durchsied von 1334 noch eine alte Polizeierbnung und bas Bereitichnis ber Buraenniffer mit Ralbsalibert von bemielben Jahrunderte an entball.

Cobann ber Bericht Bolfgang Baur's, bes bisher noch ungefannten Speirer Chroniften, über ben Dom ju Breier, und bie übrigen Siffer gub Richen ber Glabt, vor bem Jahre 1516, in weldem Baur fart, in einer jeht ju Munchen aufbewahrten Sanbidvift, ans welcher Cffengtein benfelben faft wörtlich in feine Chronif aufannommen bat."

Bon Beratung fie bie Octifichteine ber Reichsstate Greier ist weiter ein auf bem Krickarchier aufbermehrter Pflan berieften, obtom et einige Zeit nach von Berade aufgenommen is. Er umschreibt noch genau bie Ilmmaurzung ber Verstädte (über die er aber nich hinausgeht) und der inneren Stad, ziedent den Dom noch mit siemen vier Liebtung, aber das Langdaus ausgebrannt, in Ruinen, wie er flamd bei zum Jadre 1735, in weichem die weichen Thiem eine invergeteigt wurden, ziedent ferner die Knamben von Aufgeren ab mehrerer bei den Halber, die Erlisstingen ab mehrerer bei den Daufer, die Erlisstingen ab mehrerer bei den Daufer, die Erlisstingen der eine Beracheilt waren, die Richt von Beracheilt werden, die Richt von Beracheilt werden, die Richt von der ihre fie wieder eines bergehölt waren, die Richt von der ihre fieden der die die Verlagen der die Verla

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche über Bolfgang Baur, mas Cobel (Abb. ber Pfalg. Mtab. 6,395) und Grether (Greir. Manigf. 1,142 ff.) von feinem Leben anzugeben wiffen; von feiner Scheift haben fie feine Renutnif. Das Duntel, in welches unfern Chroniften vorzuglich bas zweideutige Benehmen Gifengreins gefett bat, gerftreut bie nun aufgefundene (aus bem Rlofter Dberaltaid nad Dunden gefommene) Danbidrift, welche id ju Rarlerube burd bie Gute Done's. in beffen Sanden fie fich eben gur Benutung fur bie nene Sammlung babifder Quellenfceifffeller befindet, gu unterfuchen Belegenbeit batte. Gie ift um 1563 gefdrieben, und entbalt querft bie Bibmung Baur's mit ber Ueberichrift: ALVMNE SV.E NEMETVM VRBI WOLFGANGVS BAVR DEO FAVTORE HVMIL. SACER. S. D., bann eine allgemeine Einleitung in Die fpeirifche Geschichte, IN VITAS PRASVLVM SPIRENSIVM INTRODUCTIO, hierauf bie Reibe ber Speirer Bifcofe, VITA PRESVLVM SPIRENSIVM, juleft bie Befdreibung bes Domes und ber Rirchen ber Stadt, mit Beifügung bes Bimpfelingifchen Gebichtes über ben Dom, nach welchem folgenbe Angabe fiebt, HÆC SVNT QVÆ DE NEMETVM VRBE CONGESSIT WOLFGANGVS BAVR, cuius anima DEVS misereatur wternam contribuendo vitam. Ale Anhang finden fic barauf noch einige fleine gefcichtliche Auffage, jum Theil aus ber Beit nad Baur, von berfelben Sand. Bergleicht man bie Eifengreinifde Chronif (Dilingen 1564) mit biefer Sand. forift, fo eegibt fic, bag Gifengrein bie Baurifden Berichte uber bie Bifcofe wortlich in fein Buch aufnimmt, bie Einleitung und Die Befdreibung bes Dome etwas, im Ausbrude bloft, übergrbeitet, felbft Die Baurifde Borrebe burch einige Bufabe nur erweitert, in welcher Baure nur mit ein paar Borten ale Borgangees gebacht wirb! Die Danbforifi tragt ben Titel: CHRONICON PERBREVE EPISCOPATUS SPIRENSIS, VITAS PRÆSVLVM NEMETO-CERNÆ, OVÆ NVNC SPIRA DICITUR, BONA FIDE RECENSENS. Authore Wolfgango Baur sexprependario stque vicario insignis Ecctesiae Spirensis, hierauf eingeschloffen von anderer Sand, mohl Eifengreins felbft, (auctum et recognitum a Guilielmo Eyseng.), g mit bem Abfurjungszeichen, alfo Eysengrein. Borliegenbe Baueifche Danbidrift ift bemnach bie gunbgrube Gifengreins, und mas bieber in ber fpeirifden Gefchichte unter bem Ramen Gifengreins angeführt marb, ift Baurifches Cigenthum, bas ibm, bem fur feine Bateeftabt begeifterten Speirer (3 3ahrhunberte fruber finbet fich fcon ber Rame in Sprier, ... uxor beuri ultra hasinpul, hortus bauri apud magerngannen" B) biemit auertannt fei.

aber noch bie Brandflatte ber alten Mange zeigt, auf beren Stelle feit 1748 bas beutige Raufbaus aufgefährt marb, muß geschloffen werben, baß feine Anfertigung zwischen bie angegebenen Jahre fallt, also beiläufig um 1730.

Ein anderer alter Plan im Kristorische mit ber Jabryak i Tid von den damaligen Baumeistern der Stode ift nur Eundrich ihre unterfallen ber die Innere Calaba mit der schieden Berdalt. Gene Borfellung den dem derer Ausferden der Stadt und ihrer Thürer dem Berte, wecke der Kratt um I330 auf Bernevenung den Alfregelichterier. Der ist der der basseite zeichen ließ, die andere in Weriand Offsereiung der Mehren jo vom 3. ich3. Deite, mit dem Plane zalammengefellt, sind derer Indere Alfregelichten den unferen Amisgenossen der Bart gestämmt geginder den an derein gegenden.

. 1. Der Rame ber Statt und Die urfundlichen Schreibungen beefelben. Rur bie Benennung unferes uvalten Sauviplanes am finfen Mittelrbein in femer britten, ber beutichen Beit, Die noch geltenbe, und ihre Schreibung in ben im Folgenben angezogenen Urfunben, berührt uns bier junachft, nicht bie ber alteren, vorbergegangenen Beiten, Nomotos ber romifchen, ober Noviomagus ber vorrömifchen, ber gallifchen Beit, \*) Das erfle Borfommen ber britten biefer Benennungen, ber noch geftenben beutiden. fallt wohl noch in bas fechfte Jahrhundert. \*\*) Der fogenannte ravennische Geograph, ber unter Rarl bem Großen aus alteren Schriften ein geographifches banbbuch gufammentrug, entnimmt einem gothifchen Schriftfteller, Athanarib, folgente Ramen rheinischer Statte von Maing aufwarte: "Gormetia, Altripe, Sphira, Porza, Stratisburgo, Brezecha, Bazela," wo man in ben etwas entstellten leicht "Spira, Brisacha, Basila" erfennen mirb. Reben biefem neuen Ramen lauft bie frubere romifche in ber Beit ber beutiden Raifer feit Rarl bem Großen, beren Urfunden bie Statt immer "Remeta ober Spira", "Nometa vol Spira" bezeichnen, jeboch nur burd bie gelehrten Rotare. Batte im Bolle eine ber alten Benennungen Burgel gefafit, fo batte, wie aus Noviomagus Nimmegen, und Rigomagus Remagen, ema ein Rame "Rimagen", ober wie aus Cambete Remps, ober aus Borbetomagus, Wormetia, Wormeze, Borme, etwa ein "Nemeze, Reme" entuchen fonnen; aber bie neuen beutichen Ginwanberer mablien, wie andereme fur undeutiche Benennungen beutiche gegeben murben, 3. B. Strafburg, Galgburg für Argentoratum, Juvavia, auch bier eine neue, vom burchlaufenten Glugden, Spira. Diefe altere Form unferer beutiden Benennung wirb in ben mittelbeutiden Denfmalern "Spire", in allen beutichgefdriebenen fpeirifden Urfunden noch bis uber 1450 binaus, mo "Spir" eintritt, ober "Spier" (wie griefo fur grifo, Greif, bie fur alteres bi, bei, in fpeir, Urfunten ). Das afte gebebnte i wirb gu ei (wie Rin, Rhein; grif, Greif; win, Bein; Widenstift, Beibenftift) erft ju Anfang bes 16. Jahrhunderte,

<sup>9)</sup> Nomeies ist ber römische Name der Stadt in der hötern Raiserzeit, unter den Namen der benachderten Seinischen Städte dei Ammian, im der Notitia dignitatum, des spierungs aufgräßts, sonn auch det Julian, Symmadus. (Augusta Nomeimum sömmt niegand vor.) Ge ist daser bestamt, dog um diese zie dien Ramen der galischen Stätter fich sier Benenung über Daupträße schägelicht, und die freiberen eigentlichen Gelädenmennen verdangt baben, wie der ursprängliche Selfenam der Globet Lusein, nemei (Resima) dos alle Durocurorum, Mediomatrici (Mestis, Ref.) das alle Divodurum. Alle Sauptstadt der Solfes der Nomeies ist nun dei Plotemate Noviennagum aufgesten, und sierrand also dandprestlich, wie sich diese Ammen zu einander verballen, deren leiteren man mit dem späsiennam Ruffald in Berbindung deringen vollet. Nomenoerum, den Glogan Sauz und feinen Radsschlaften der Berbindung deringen vollet. der novererum, den Glogan Sauz und feinen Radsschlaften der Solfes der Nometocenna bei Galar (B. G. 8, 46; vgl. Sumbenma); es lan in Belatiu und frein wom Serverkein.

<sup>\*\*)</sup> Lehmann macht S. 14. 19 viel Befens aus einer alten Leberficht ber romifcen Provingen, Die er Antoninus Pius jufferibt, um gut beweifen, baf ber Anne Spier ifon jur Rönerzeit gebraucht gewesen feit. Seine Quelle vereith fich ber zu beutlich als eine bon einem fpatern Ronde erweiterte und verfallfete. Bei teinem romischen Schriftfteller, in kinner chien Quelle ber Römerzeit fieht ber Rame Spies.

mit welchem alse erft die Schreibungen Speir und mit eingeschaltertem o Speier (ober Speyr, Speyer) austreten. Der Name, in seinem urpfrufgischem Gebrauche an ber Seiter", ober mach der Speier", ift ber Name bes Flüßschens, Spira, Spiraha in alteren, Spirabach in späteren liteft, so gut wie ber Name Lauterm (Aufterm Austretm (Auftern Austretm) ber Name ber Flate Faul da vom gleichnamigen Jusse; dies deweisen noch andere von der Speier benannte Plage, wie Hochapira, Hochzeiten, hochzeiten, bechjeter, beriedorf in liteft, Speierborf, und Altspira, Alispier, die Berfald um Altsbara, Mitzeier, die Berfald um Altsbara, Spirakorf, Spirakorf, Spirakorf, Daß aber die Benennung der Flüßschen Spira, Speier, der Spirakorf, Spir

2. Die innere Stadt und bie inneren Thore. Die urfprüngliche Ansiedung, ber Kern ober allefte Treit von Speier war mabrichintich icon fielt uralten Zeiten ummauert. Diese in ber Bolge immer mehr rings auf ihrem gagnn Umtreife mit Mauern, Tharmen, Gebrache befeitigt einner, eignriche Statt, die Burg im mittelalterlichen beutschen Ausbruck, \*\*\*) cantrum, eivitan im sateinischen, hatte fpre haupauschange, Stadtithore, Burgthore, in Gud, West und Nord, einige noch auf ber nordöflischen, ber Bacheite.

Der westliche Baustaussang aus ber Dausstiraße, barum wohl eines ber ästesten Thore, beiße auch geratebin bas alte Burgtber, in einer Reiße von Urlunten bes 14. Jahrb., me 3. D. erwähnt sind: "ein wiger (Bestigt) vor dem alten Burgetore" 1336; "hus an dem Ecke der Huntgaßen bi der Bach an dem Bruckeln innewendig dez alten burgetores in zu Spire Glegen" 1339; "Herbort der mait vor dem altenburgetor, vor dem Asten Burgetores in zu Spire glegen" 1339; "Herbort der mait vor dem altenburgetor, vor dem Asten Burgetores" 1328. 1312; "ein Hamgarien vor dem Astenburgetors in 263; "die sleischerannen inwensig des altenburgetors in zu Spire "1376; "der wissenburder kieche fur dem alten Burgetor 1349. † ) Die (al. Ubetrtauung in vereier) porta ket Baurt.

<sup>\*)</sup> Also althobs. Spira, mittelhohd, Spire, meibl. fart, in ber Uebergangsgeit zum Reubeutichen Spir., Spier. morba ause Opeier. Anr., jin. Alispiren' (\*), wie ", in Hochupiren" in Utff., zweifen bas ichwache N. Das erfte Beretommen in beitichem Bortrage, ba so früh Urtunden noch nicht deutich abgefaßt wurden, wohl im Ribelangenliede (Anf. bet 13. 3h.) in der Gettle 1443 (Ladum.)

Do truoc man dan gereite ze Wormen über den hof.

do sprach da von Spire ein alter bischot,

<sup>\*\*)</sup> Die Teulschieft der Burgel soht bereift font fie Bortommen im Etandinavischen, wo dan spir, altnord. spir, planaeutam, Gletel, Spige betweit, und felbst in unferer Nachberschaft. Im Erde Bischof Burtard von Mormet († 1023) über die Erdeuung der Teumier Erdodmauern field bas Berei als örtlich Enennung: De bese qui dieiber Feissens-Spira unsque al Rhenum spie Frissens restaurenda muralia procurent. Riedelenkeim, Luinerdeim, Kichnan, Ham, Metlenkein a nuprudiells Feissens-Spira unsque als deum qui Rhoni-Spira vocatur provident. Schana. diet. ep. Worm. p. 211. In einer Ult. von 1031 (die Edgann R, 66) ist der erfer Anne "Friesspira" geschrieben. Es gab im Borme auch eine "Friesspira" geschrieben. Die gab im Borme auch eine "Friesspira" geschrieben. All gab im Borme auch eine "Friesspira" geschrieben. All gab im Borme auch eine "Friesspira" geschrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Urfprunglich fester, ummauerter Ort, baber ofi fremben Stadtenamen beigefügt, wie in Lobedundurg (Cabenburg, Lupoduntum), Augustburg (Augusta) und felbft Romadurg in ben angelfachfiden Schriften Alfrede.

<sup>+)</sup> Burgetor neben burgtor zeigt bier baufig noch bas alte binbenbe e, wie g. B. noch auch ", Crutemarket"

vetus porta überall in alteren Angaden, schon in einer Util. von 1246 bei Bafredwein \*) und öfter in ber Sanischrift B. Das aus dem Lateinischen enflandene "Pforten", oder verstleinerten "Pfortel", proteile, für die Benennung der Sadithore, zigt fich, neben dem alteren "dwugtoer", erft im 13. Jahrh.; hier in einer Util. von 1432, in welcher die Reie stil von einem "inwel (duckgen)
vader dem Swedogen by dem alten burgedor und ist dals nohnt husel am nelben altemportelt."
In späteren Urtunden sindet sich, in Infantenseigung, ohne Beugung des Beswortes, häusig die Bestimmung wor dem Althoursthor, Althourstin, Althourstin, Musdettel, m.

Mil betfelben Seite und in derfelben Linie, südlicher vom vorigen, ward die Mauer wohl erst hatte ju einem Saupsausgange durchbrochen, welcher das Reue Stadtshor heißt in dem deutscheftenen kleinder ist al. 3ahr, d. 3. diete Bessingung und die Südler, yvor dem neuvendurgester die zu Spire" 1355; ust dem graden vor dem Nuwendurgester, Nawen Burgetor" 1361. 65. 66. 1378; "vst dem graden vor dem neuvendurgester, vor dem neuvendurgester 1377. 1391. 1395. "Noua porta ciutatis Spiren." in einer Ulter, des Allerfriigenstiffers om 1300 sig agan wörtliche fall Liebertragung der deutsche Spiren. Weitertragung der deutsche Spiren. Weiterster, vor dem Nuwenperstel" haben Ultstuden. Justerund in den Ultst. "Nie zu Spier an dem Nuwenperste, vor dem Nuwenperstel" haben Ultstuden. 1376 und 1376 und 1497. Spier zu dem Nuwenperstel vor 1476 und 1497. Spier zu dem Nuwenperstel vor 1476 und 1497.

Der sätliche an den Bein und in die überrheimischen Gegenten sührende Ausgang aus der Stadt, das heutige weise Thor, hieß Rheindurgthor. In einer Urtunde von 126s geschiebt Errodipten geines Daussch nach der ecke in der Hertgalisen nach die dem Angehurzeskor gelogen ", und in einer spätren von 1488 der "Sanct Veteragalis gegen dem Rindurgskor vber die zu Spir." In Utst. kes 14. 20hth, sind erwähnt "eine Badestube vor deme Rindurgskor '1265; Hulter oder andere Bestungen, "die deme Rindurgskor Rindurgskor, Ryndurgskor, Ryndurgskor, Ryndurgskor, Ryndurgskor, 1281. 56. 63. 70. 72; "sur dem Rindurgskor vil dem Rindurgskor in 1281. 56. 63. 70. 72; "sur dem Rindurgskor in 1281. 56. 63. 70. 72; "sur dem Rindurgskor in 1281. 56. 63. 70. 72; "sur dem Rindurgskor in Ryndurgskor in 1281. 30. Diese die die "yorta reni", in Au. B. sit also verschieden vom heutigen Rheinther (cheken Ruthhop). "Psorter oder "Porter sit Burgsthor auch site in Utst. des 13. Jahrh, vom 3. 1412; "vor dem Rynportel de dem Steinwege"; von 1461: in der Plassegassen der Rynportel. "3n Salbückern "rynportlis, reinpörtel," oder auch der "weiße Kurtun, werden bie bettigte Bernnaum.

Der nordwesssiche Ausgang gegen Worms siehrt durch die Kingmauer der innern Stade unterhalb des Weidenssiche, von dem er den Namen erhielt. Erwähnt werden in Urst. Bessungen "die sant Widen Bergeber" 1327; "yor sande Viden Bergeber, vor sant Widenburgeder" 1342. 1335, 1336; "yor sant Wydenburgeder hie zu Spiro" 1366; "zuwendig di sant Widenburgeder hie Zu Spiro" 1366; "zuwendig di sant Widenderer" 1366. Sonst, "bi sant widen dore" 1375, oder "die grugden porten" 1471; "die Int Widen Portenen in Schuldern. Die salt die Letertragung ist "porta sei. Widenis" in den Pergamenthansschriften dere Utefanden.

Auf ber nerböflichen Seite führten burch bie am Speierbache herablaufende Mauer ber inneren Giate ju ben bei Bruiden in bie gegenüberligennte Worfladt aus ber Giabt felft ber Ausgänge. Der mittlere zum Mittelftege Gath, ift juerft genannt in einer Urt, von 1875 über ein Daus 3,na der stedel

<sup>(</sup>Rrautmarft) neben ", Crutmarkei" in fpeir, Urtft. In fpateren Salbudern, Atten und Drudifpriften finbet fic biefe alte fprachrichtige Bilbung oftere in "Altburgeriber, Rheinburgeribor" entfiellt.

<sup>\*)</sup> Subsid. dipl. V. Num. 112.

<sup>\*\*)</sup> Mit "porta muri cinitalin" übertragt bie Pergamenthandidrift B bas beutide Burgthor auf Seite 85 b;

Mure (Statimauer) in dem gessel bi dem Moltzburgeter die zu Spire gelegen", alse holzburgther, offender vom beiliegenden Belmarke; gleich im Kolganden sprich bei Urlunde vom einem anderen House "vonch vf dem Moltzmarkene." ullf tem Holymark nech dem Thurn bestimmt ein Zinebuch vom 3. 1837; "Mittelstegthurn» beist er auf unserem Plane. Die alte Poliziordnung aus dem 14. Jahrd. verbietet den Einheimischen des zu legen oder seit zu haben zwischen "sant Nielaus brucken vonde dem dennekoburgeter", weil dert die fremden Dolzschiffe halten. Es it das Träntbor, "dennekoburgeter", meil dert die fremden Dolzschiffe halten. Es it das Träntbor, "dennekoburgeter" abwärds ver der heutigen Somnenkricke. Detryläl bag das "Salzzburgeter, dennekoburgeter" ist, abph. in A, der "Salzsburgeter, welchen "denkoburgeter" ist auch die Benennung "saltzburgeter, anltzburgeter, aerundeburgeter" ist auch die Benennung "saltzburgeter, aufzburgerer" unterwarten, mit jetoch urfunktisch noch nicht begegnet.

Roch gelangte man aus ber Umgebung bes Domes bie Riffanetapelle verifber jur untern, jur "Riffanetseles" (Saleb.) burch bas "Riffanether (Simonis); und auf ber entgegengeiepten Seite in bie füblich Serfaht burch bas Etephanishforchen, "portula sei. Stephanis, "porta sei. Stephanis, schon in A, bei St. Serphan vorüber (bem drufigen Haufe, wo heute ber breitere Ausgang neben ber Kastern). Das "Lauerthor" (Saleb.), "porta oerdonums" 14. Jahrb. A, schint, wenn nicht bas Salyen ber auch se kennant wart, den Eingang in bie zwischen ber boppelten Stadtmauer ober dem Salzipor getigene Lauergasse zu bezichnen.

a. Die außeren Thore. Ber ben Burgiberan ber vier Seiten ber inneren Stadt, ber Nordwift, Gud und ber Bachiete, legten sich bei vier Berfidden an, welche im Rüden burch bie Seadmauer geschüße, auf ihren verderen Seiten noch von außern Mauern umschlossen wurden. Die Ausgänge burch biese allegen, die Berfirden noch von dagen Nurgelhore der Pforten benannt; besondere alte Benennung dasse ist Berfride in den speirischen Urtunden. Eine selche von 1335 spricht von Gulten "W dem Huss vor dem alten durgeter indewendig an der Visern Muren, die vende die voorstat get, die Zeufsels Berfride hie zu Spier gelegenis, und die flüster Ausschiede eten krieften Urtunde bestimmt: "Daus bei kem Kliefeltsper." Genio: "demus et curia dieta zum Rosse die Zeufsels berfrit ante veterem portami" 1369 A. Eine andere Urtunde von 1341 zösse ich die Zeufsels berfrit ante veterem portami" 1369 A. Eine andere Urtunde von 1342 zösse ich Seischerger Müte, "wesewendig dez Perfrides gegen Calkmule (außerfalls des Berfrites gegen dem Muldorlins Uft. v. 1469) vor dem alten burgetore die zu Spiere" jund eine Gescherger Müte, "wycher vor dem Muldorlins Uft. v. 1469) vor dem alten burgetore die zu Spiere jund in der vissehergassen die zu Spiere gelegen."\*) Seit den 13. Jahrh. sommen dies düseren Ausgänge nut unter der Penennung 2 der ever.

So beift ber außere Ausgang vor bem Athurgther "nant gilgenter, sanet gylgen thor" 1465. 1467. 1488, von ber kenacharten St. Egiblen- ober Gligenfirche; um bem Neubungthere gegenüber bas "Streifferthor vor bem Runbungther and "Chreifferthor vor bem Runbungther andelbedern 1881. 1610. Roch hate beie weifthe Borfabt nörblich gwei Durchgange burch ihre Mauer, die oben schon erwähnten Berfrite, bad "klupsels tor, klupsels thoor, Klüpselshoren 1836. 1496. 1533, und bad "Nulthorini" gegen bie "pfassen Mule" (ober "Galkmule") 1899. Das "Wistibertin wir fert Raden 1860. Schl.

<sup>\*) 3</sup>n biefen Stielen find immer bie Durchafinge binut bie Borfindenmaren ober gewiß die Thürme mit folden Durchafingen bezeichnet. Geonß bedreite das Wert auch in speire. Until blod inten alle findern Mauerthuren, 2. O. in einer von 1336 über Güllen auf einem Garten , vobe hasephal hie zu Spire gelegen wie der dem Berichte, dem Swerzen buse vied der kindin, die dar zu herent, in dem sethen gurten gelegen." Perfrid, peferfrit, woraus unfer Pferd, bedeutet in ber alten Oprache eigenflich ein schederde Pfrec, bier einen geringenen Bereiter.

Auf ber fublichen Stabifeite ftamb bem Rheindurgther gerabe gegenüber bas äußere Rheinifor, "porta reni exterior" B, sonft von ber außerfuß gestigenen Martusliche Wartsport, "nous porta saneti marei" in einer Angabe aus bem Is. Jahre, in A, "borfrid gegen sant Markes vus" 1347. Eigenühum "fur dem Ryndurgtor nahe by sant Marktor" bespricht eine Urt. von 1354. Bem Rheinbumgstor lints bei ben Fischermobnungen bas "Fischerthorn" 1374 Salte, ber "Bischerthurn" 1607; rechts auf ber eingekorden nach bei einem net fibe film an erk Rressaue in Geb. ermöhrt.

Durch bie Mauer ber norblichen Borfatt, vor ber Beibenpforte, führte bas "beilig Grabthor" 1600 Salb., an ber noch außerhalb ber Mauer gelegenen b. Grabfirche.

Die Mauer ber nordöslichen Borstadt über der Speier durchberach das "Kuwetor" 1433, "Kuichor, Rhibboe" 1391 (das Beutigs Phintipor); aufgerten ein Utimere Jurchyang, das "Almentorlin" an ber "Knodtsongassen" 1438., "Almenthoefein" 1543, am oderen Ende ber Borstadt.

Mußerhalb ber äußeren There vor ben sensient ber Mauern ber Borftabte noch angebauten Kirchen oder Gracien lagen wieder einzelne Bormauern und Borthore. Diese äußersten Einfriedigungen meinen, zum Theil wengelne bei alem Cagungen ther Edate Erekte von 1382 und 1384, in ter Bestimmig über bie "Bannzäune" der Stadt: "Ein iegelicher der rumen sol (die Stadt räumen soll), der sol varn vwor dissen zilen. dez ist uxwendie den zünen vonde den undbegengen (außerhalb der Jäune und Einsstingungen ben bei des schelmensiezen, vonde des ziegelouens Sifrik Retschelns." Ramentlich werden Berthere noch in unserem Plane von beichänst 1730 erwöhnt, das "Außert Fischeln», kann außerhalb des h. Graktheres des Wielestlichen, wohl singeite der Diebertlich, ohne das sie tershalb im Manne sieste Graktheres das vollekthere, wohl singeite der Diebertlich, ohne das sie tershalb im Alme sieste greichen ken weister über die immauerung der Berstädte nicht hinaußescht. Ber der beiten There westischen Berstadt, dem das sieste das der der der verflichen Berstadt, dem das sieste das der der der der der der verflichen Berstadt, dem das sieste Graktig Kruntelver 1852 & 20 Costs.

4. Die Mauerthürme, Graben, Barten. Die Mauerthürme, sowost ber dußeren als ber inneren Nauern, gewest ber dußeren als ber inneren Nauern, gespentheis nach Thiere benannt, glit unfer Nan eingeln nacheinander auf, nur von einem terselben, dem "Kürcschnerburm olim Udenssum» des Planes, some ist eine kleiter Nachristisch niere Ulrunde von 1361 über einen demtapitsisch post, phof vonde gesesse unde waz dar zu gehoret, dy hern Ven turn genant, zwuschen der Niede muren zu Spire an der Ecke hinder unserm Munster gein der Clupphelause ober Küppesdau gegenüber) gelegen."

Gine Strede von ber Stadt entfernt lagen bie Barten, Barttburme, "bie Lanbauer Barth"

<sup>\*)</sup> Bgl. über bas Bort "were" in anberer Bebentung Grimms Rechtsalterthumer, G. 505.

("Andawer bulgin Barth", "Candawer fteinen Barth" 1389, find erwähnt), "Sarthauser, Dubenhofer, Bormfer Barth" an ben Strafen nach biefen Orten.

s. Die Vorfable. Bon bem Beftaben geschieben geschieben geschieben vor bem Beitenburgher, ber einst auch eine Geiten ber Etraße nach Bormab und Mannheim verbreiteten Borstad Altspeier, zuerst Melbung. Sicher bezichnt wbas vor bem Mauern ber Siabt Speier gelegme Dorf Speier, bessen in den faiferlichen Bestädungsaufunden ber bischöftlichen Privilegien sein Deto dem Großen, sein son, gedacht wird, die nachmalige Borstad Altspeier. Denn nach einer Untwer ber Sischof von Speier Rueder Duogmann von 1084 nachm bieser Bischof Dorf Speier, wohl durch ihmmauerung, in den Berkand ber Stadt auf, machte es zur Borstadt, und räumte ebendzsess den Juden eine besonderes Biertel und einen Kischof ein. "Daß aber der Guterture in Altspeier lagen, erscheren wir durch einen Glistvies von 1437 über Toller und der juden kuren vor zo allepiere", und diere Gundlicka, anstessen der Dasse und der Freier der juden kirchkoue." "Die Beutnaung der Borstadt, zures in einer Urt. von 1273 über einen Garten zus allepiere", dann einer von 1310 über einen Borstadt gelten einen Guter in finer von 1310 über einen Borstadt gestan der von Mithode.

<sup>\*)</sup> Dit Beftimmungen ber baifertigen ürfennben fauten, von Dito 1. 1962: "in ciuliate Spira vel nomete vacata unt foris murme niculome ciuliatie id eet in sitt. Spira que cidem unbi aliazenea sett', bant upon Elo III. 1969, unb eben fo in ben fpåtern: "infra ciuliatem Spira seu nometa vocatam ant in circuliu extra ciuliatem id est in sitta spira et marca que cidem urbi adiacenea ext." Die bifcöfflight liftenber von 1064 betginnt: Ago Rondegerus qui et Husamannas congonime nemetennia qualicumque esp. ... une a Spiracii illus urben faccene puntai milites amplitare honorem toet mri. al et isolous colligeren. Collectos igitur locani extra communionem et habitacionem ceteorum enisum. Et ne a peteria turbe damolencia farile traberantur murce con circumoded. Locum vere habitacionia corum quene inste acquisirem primo nanque cilcum partim perunis partim communicatione sallow autem dono coheredam accepi locum inquam illum tradidici est. ... tribuici ciscicum intexa ambitum shalicationia ente e eregimen extra perium ....... dedi insuper cis et predio exclusi locum sparlare." (Taub bem God. aminer Spir. µx Sarferate). Desen Elimonis unb nad (im Opific bis Juben in bic Edutragille perior bertigen, fo cib bicé (bistere tirrige Coulung per bi (illegifique Intrabue. Mad) die et irrige Ningdeb etc. Glast fire for Brammen Gerice trabulen, bis bajis aber Remutig grigdien pabe. Sgl. unfera Shifea. 1.

<sup>\*\*)</sup> In ber folge finden fich jedoch auch Buben in ber Stadt. 3m 3. 1340 haben fie ,,nchule, kirchof, baghun, badentobe in der Stat unde in dem Burgbanne au Spire." 3m 3. 1349 tobte ber Pobel gegen fie, bag fie fich mit ibren eigenen Baufern verbrannten (lebmann G. 788). In eben biefem Jabre vereinigt fich ber Rath (nach einer Url. in C) ,, zu werbende an den Kvnig vmbe die Juden huser zu Spire daz sie der atat blibent ", und ber römische Ronig (Rarl IV.) gibt in eben bemfelben Babre ber Stadt bie Bubenhaufer und berfelben Gemeingut in ber Stadt und ber Borftabt ju Speier, laut bet Urfunde bei lebm. (S. 759). 3m 3. 1353 feien fie aus Speier verjagt, ibr Rirchhof umgeadert worben, melbet eine alte Radricht bei Lebmann (G. 804). Beboch beftimmt ibnen 1354 wieber ber Rath Bohnfift in der Stadl, "da sie sesshaft unde sedelhaft sin sellent, unde anderswo nicht, . . unde ist daz in dem begriffe, swuschent der wobergassen unde dem schulhoue bie zu Spire"; pergibt bann im 3. 1358 gegen eine bestimmte Summt jabrlichen Binfes an fie ,,den Judenkirchoff zu Altspire gelegen mit der hofereyde da der Bronne inne stet vnd daz busel mitten in dem selben Judenkirchofe in aller der fryheit vnd in aller der maße als vormals von alter her Juden den netben kirchoff gehabet hant, visgenomen der andern huser und hofe, die daran stofsent, die der Rat zu Spire Christen luden verlichen hat, die sollent alle unsere stat eigentlichen zugehoren eweelichen vad vertiben (perbleiben), also daz die Juden kein recht dar zu haben sollent ane alle geuerde;" bann im 3. 1361 "den großen schulhoff den man nennet der Juden Dantzhus (",der Juden Brutehus" in gingr Urt, von 1381) die bie fur zu irer Schule gehorte einsyl an hern heinrichs gesesse von Kirspach biss an die nuwen muren die der aelbe her heinrich zwuschen sime huse vnd dem großen achulhofe gemacht bat, vnd andersyt an dem Cleinen Schulhofe gein heru Heinrich von Brackenbeim genelse uber hie zu Spire gelegen," (Urff. in C.)

der Altspeier, dem Altspeierdag, \*) der niedlichen Bachbälfte von Handsein herad, welche vor 1487 außerbald des heutigen betauligen Gariens hinabsloß; dem nach der Bergleichbarfunde von 1488 über den Altspiere Rahlifterier Albisterier hatte sich die Gestlichfest bestagt, daß Bürgermeister und Rah eine neue Rahfe zie vorstatt zu Altspier der Meistendere gedewen auch der Bachechap (der Bach daßte) genant die Alte Spierbach der Gesphercken geswollet vnd durch die genante vorstat zu Alt Spier gegraben vnd vst die genante vorwenule anders den von alter herkommen ist gewant haben. Beitreuthere also bis den die Britde und den de hinder reichte die Gesphadt. Sie war gewiß eint rings ummauert; allein siehen eine Altendere von 1201 spricht vom Abstude der Maueren in der Räße der Dietbrüde wegen Gesahr sie innere Stadt, \*\*) und unser Plan deutet nur noch die westliche Product von der Berteiche Buldpeiere Mauere bis zum B. Grabspere an. Dies Borthabt ward von der Derheben dies germüßte und dem Berteiche gleich gesche der Mauere die zum 5. Grabspere an. Dies Borthabt ward von der Derheben die Weisel der gegen Zeisterung der gangen Stadt in demschaften Jahrhuntert), die Einwehnerichaft zeistreut, nach dem Bertichte einer bischfelle der fleichem and der Reibe der übergen der in Bestspiel der gestellt der einer bischfelle der die in Erichte der die feiterm and der Reibe der übergen der in der beite das die fleichem and der Reibe der übergen der die einer Besche das die Reibe das die Flame verschollen.

Eine zweite Berftabt legte fich ver ben weftlichen Stadthforen, dem Alle und Reuburgshor, an, umb ift genehnlich nach biefen Thorn benannt: Berftabt vorm Altburgshor, vorm Altportele 1567, 1596.
1688 Salbt:, "vorstalt fur dem Nuwendburgthor! 1488; Boffatt vor bem Rewpurgshore 1566 Salb. Schon 1246 ift sie Borftabt bos Aliburgshore genannt, ?) und bad erstemal erwähnt in einer bischofilch speirischen Urtunte von 1118, in welcher von der Erbauung ber Rirche zum D. Egib, ober St. Gilgen, Massen, ber andmassigen Partfriche ber Berstadt, bie Rete ist, ??) von welcher sie fondt

<sup>\*)</sup> Simonis fagt unter Bifchof Aubger, baß in Danbofen bir Scheibe fep, "alfo baß zwei Theile auf Dubenhofen burch bie Gladt und ein Treil burch Allifeier, alfo neben ber Gladt finfliefend, in Softenfal fauft." Der angetpalb ber Gladt fiftenben einbliche Aum high die Allichan han fichern Allichapen, wie in einem Goldwei noch einer Ult. don 1451 über "einen Ader beim Comabenbrounen gelegen, uff die Allbach flofend." Ein "garten bie zu Spierb is der Diesprocken geiegen volorie oft die Alliand" 1430. "Alle Spierbach" oben 1468. Die Benennungen "alle rin", Allerfein, "alland", Allweiße, alland", aller die Alliand", allande in Allende in Alliande in Alliande in Alliande in Allande in Allan

<sup>†)</sup> Cunradus Albus in subarbio veteris porte commorans. Wurdtw. Subs. dipi. V, p. 293.

<sup>††)</sup> Notum facio , . . quod copellam S. Egidii quam Burchardus canonicus S. Guidonis et mater sua in proprio fundo aus in naburilo Spirensi edificaverunt, ipse Burcharde, matre iam defuncts, petente tradici S. Marie Herdensis cenobil. Bel Cimonis.

auch "Bilgenvorftabt" heißt. heute bie "ganbauer Borftabt", bei Baur "Adervorftabt" (suburbium agrarium) wohl von ihrer Lage vom Fluffe abmarts gegen bie Felber.

Die Borftat' vor bem iftblichen Burgibere, bem Rheinburgibore, heiße Rheinvorftabt (suburbim Rhonanum) im Baurifchen Berichte; fonft vom Thortpurme "Borftatt vor bem Weißenthurm", "unfer Borftatt vorm Beigenthurm 1373. 1389 Galbb.

Außerhalb ber Seindmauern ber Bachfeite, sinsteit des Baches, demischen entlang, biltere bit Bonfladt nüber Sasienslus einem beschern Bezist. Um 1220 ließen sich hier Nonnen vom Dorfe St. Leon senschen Bezist. Um 1220 ließen sich hier Nonnen vom Dorfe St. Leon senschen St. Magdalena, "nonnen zimerforwen uber hasenphul," wie sie in der Rolge beisen, nieder; frühre sinder sich sich werden, "nonnen zimerforwen uber hasenphul," wie sie in dem allem Glitemverzichäusse vor Pergammenthosforit des Georgesthistas "nutra hasinpul, vltra hasenphul ("Ceite rod 900), in lat. Urbertragung "lacus leporinus" bei Burr ", "nitra lutum leporis" in einer Urf. von 1273 und im erwöhnten Glitemverzichäusse, fremer "nitra lutum leporinum extra muros Spirenses" Urf. von 1231 (bei Bluthu.). ") Der gange ummauere Bezist seinst in den Versta hier dem Pach sief, bis zum heutigen Rheinthor, dem Kubhpere, in dem urfundlichen Bestimmungen, wie "in der magergassen vber hasenphul in der vorstat hie zu Spiri 1190; "yber hasenphul by dem kuwestor" 1133.

6. Die Stifter, Rlofter, Pfarrfirden und Rapellen. Bier Stiftefirchen mit ihren geiftlichen Rollegien gablte bas alte Speier. Un ber Spipe ftanb bas hochftift, Raiferftift, Domftift, ...der stift zu dem Dume, der merere stift," ecclesia maior, mit feinen reichen Ginrichtungen und Pfrunden. Die geiftliche Korrerichaft ber "herren zu dem Dume" heißt in ihren Urfunden "der Dechan unde daz Capitel des merern stiftes hie zu Spire", Decanus et capitulum ecclesie maioris Spirensis. Roch eine besondere Wefellichaft an Diefer Rirche bilbeten bie uber ben Raifergrabern betenden Stulbruber. "fratres qui dicuntur Stulgebrudere" 13. 36. A. Der berühmte, feit 1030 erbaute Raiferbom, "der Munster", bat, obichon er noch wie ein Berg von Steinen aufgethurmt, Die Gtabt und bas Rheinibal beberricht, tros feiner riefenmagigen Berbaltniffe und ber Gtarte feines Bauftoffes, bie beiben weftlichen Thurme und ben bortigen großen Gingang, "bas große Parateif", \*\*) verloren unt fieht, burch framgoffiche Robbeit vermuftet, nur noch in balber Pracht. Gin fcmaches Bilb feiner fruberen Majeftat mag bie Anficht bei Geb. Munfter geben, auf welcher fich ber Borbau (ber feit 1771 vollig niebergelegt und burch einen geschmadlofen Anbau erfest ift) und ber Sinterbau noch in ber urfprunglichen Form erfennbar barfiellen. Die von weltlicher Berichtsbarfeit freie Umgebung besfelben, ber 3mmunitatobegirt, in welchem bie Stiftegebaute, Dombechanei, Scholafterei, und norblich, an ben Dom anftogent, Die bifcofliche Bobnung, Die Pfals, mabricheinlich bie frubere faiferliche Pfals, ber "Rammerhof", welchen Beinrich IV. bem Bifchofe Johann fcenfte, \*\*\*) bann fublich bie Rreuggange mit bem fconen Delberge, ben Begrabniffen und ben Grabbentmalern ber verftorbenen Mitglieber bes Stiftes, Domfellerei u. f. w. lagen, reichte gegen

<sup>\*)</sup> Das alte "wber, ultra" ift unfer jen feits, ", wber rin", trans Rhennum ", Hassenpul, hasenphul" scheint Gerint also Engeline Bennum geber fägnitenben Mindung bed Gerictvades gu tipn. Ein "dorsenphul" in Speier gegenüber, auf bem resche Rheimelre, einen, "trediaptut" (eitrichreful etwohler tien litenbe tie Meming 2, Ry

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das Borgeiden ber Domlirchen, bas groß Paradeiß gebrigen" bei Simonis, icon in ber alten Poliption und men 14. 3abrt. erwähnt, nach welcher berboten ift, "yender dem paradiz aum Dumee" feil zu halten. Bohl ans bem fal, poeicies unflathen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Lehmann (G. 702), welcher biefen Rammerbof feinem Reifcher, ben er gar ju parteiifd begunftigt, jumenben michte.

bie Grabt hin bis jum großen feinernen Berden in der Mitte bes oberen Warttes, dem "Rapfen, gwischen dem "Plaffeneck" und bem heutigen "Truppfass". Seinen Auhn und Reichthum hat bas Seiste ben beutigen Kaisern und Kringen zu danften, junadoft den franklichen, Konrad II. und den ihm sein ihm seigendere beri Beintichen, die sich diese Saiter zu ihrem Begräbniss wöhlten, und auf dem Königsohere in der vorberen Flitchen Grüberreibe, der sogenannten taiserlichen, vom Saiden gegen Norden gereiße, begraden liegen. Nur von der untern, westlichen. der sönigsichen Reihe (wo bicht vor den vorigen, edensie von Saiden nach Bedeut, Philipp von Schwachen, Nubelss und bedeut, Mussel, von Anglau und Albert ruben) sind einigs Grüber im 3. 1739 geschnet, umd wie gewöhnliche Gröber, uur an den Seiten unts gefüttert, defunden worden (Bericht Ließel &, der zugegen war, vom 3. 1731. Baurs Angaden aus der Mindspere Danolschrift und knahmen Berichten Berichten Swidener Danolschrift und eines Andern Bericht und eine Knahmen Vereichen Swidener Danolschrift und eines Andern Berichte über die laiserliche Neige unter den Jusähen berseiden Swidener Danolschrift und eines Andern Berichten

Bie bas Domftift in ber öftigen Ede ber inneren Stadt, fanden zwei Stifter in den beiden andern Eden, das Weiden fig fellen kirche zu gleiche Zeit mit dem Dome erbaut ward, "der sich zu sante Widen", wie es häufig urfunktig erwähnt ih, in der nordwestlichen Ede, auf "nant Widenhorge" 1353, dem heutigen "Weidenberge". Die Benanung ist vom heitigen Weit Bulden bei der heite Beite Bei

Die sabwestliche Ecke an der inneren Stadbinauer überwachte das Siffi qur D. Dereienigfetst mit seinen Specherrn und Pfründrern, vom Bischofe Sigebod um 1030 gegendnete, seit dem 12. Jahrhundert befannter als Millerty ellig en flisse und Soonabung propositus do omnibus annetis in Spirat siecht 1887 unter den Zugen in einer Kassentwede, And desse deren Vernenung beist die gestliche Grecklichaft deies Sussentiel in there deutsche Grecklich und Lapituel des Allerholigenstisses, des stiftes zu allen heiligenstischen der fast immer "Doeanus totunque expitulum ecclesies see. Trinitaties",

Rlofter innerhalb ber Mauern ber Stadt ober ber Borftabte beftanben burch langere Beit binburch feche, vier Mannetlofter \*) und zwei Frauenflofter. Sie find fammtlich in einer Urfunte von 1354 (im Spitalardive) aufgegablt, welche ein Gintommen von funf Pfund Beller auf folgenbe Beife unter fie pertfeift, "funf phunt hell, zinses den geistlichen luten, die hienach geschriben stent, mit namen ein phunt den Barfussen, Ein phunt den bredigern, Ein phunt den Augustinern, Ein phunt den milsen brudern. zehen schillinge den nunnen zu sant Claren, vnde zehen schillinge den nunnen pber hasenphul bie zu Spire." Barfuger ober Franciefaner, fratres minores, finten fich in Sprier feit 1219, in ibrer (im Plane angebeuteten) Bobnung feboch erft feit 1230: Brebiger ober Dominifaner feit 1265 (wo beute bas geiftliche Geminar); und feit berfelben Beit bie Muguftiner: bie weißen Bruber unfrer lieben Frau, ober Karmeliter, feit 1270 (linte vor bem Altportel), Diese geiftlichen Bereine beißen sonft in Urfunden ., die erbarn geistlichen lute, der Prior vade der Conuent zu den bredigern des huses zu Spire " 1356; "Prior vnde Conuent des huses zu den Augustinera" 1360: "Prior des huses zu den wissenbrudern" 1370; "fratres ordinis see Marie de monte Carmelo ante veterem portam" 1367. In ber Borftabt über Safenpful liegen fich beilaufig feit 1225 bie Reuerinnen nieber, "penitentes ultra lutum leporis" 1273, feit 1304 bem Orben ber Dominifanerinnen einverleibt; in ber Borftabt Alifveier .ie Clariffen ober Arancisfanerinnen. feit 1299 von Dagerebeim babin verfest. Diefe Frauenvereine, in Urfunden ermabnt, beifen "die erbarn geistlichen vrowen die appetissin und der Convent dez closters zu sant Claren Barfußen ordens viswendig der stat zu Spire gelegen" 1345; "die ersamen frauwen prieln (Priorin) und Conuent zu sante Marien Magdalenen vber hasenphule zu Spire" 1411; "Priorissa totusque conuentus monialium ordinis sce. Marie Magdalene ultra lutum leporis extra muros Spiren." 1281.

Außerhalb ber äußeren Mauren blubten nur furze Zeit die Wilhelmiter vor der süblichen Borflatt, an der Kirche zu Set. Warfus, feit dem Ansange des 14. Zahrhunderts, noch genannt 1401 "die erdarn geistlichen Ihrern der Prior vonde Conuent dez Closters zu nannt Ancrus viswendig der stelde Muren zu Spiro gelegen". Bor den Mauern der nördlichen Borfladt, vor Altspeiter, an der Brüde über die Spiro gelegen". Bor den Mauern der nördlichen Borfladt, vor Altspeiter, an der Brüde über die Spiro gelegen". Bos dien und der petiden Grade, "ecclosia que sita est apud Diepruchen" 1207, "ecclosia dominici sepulchri extra muros Spirenses "Hoft, Be (darum auf dem Pflane, der über die Ummauerung der Borfladt nich sich undaght, nicht angedeutet, otwost die Ukberreste vor nicht langer Zeit nich sichhoft waren), zurest von Ronnan, von 1207 bis 1385, wo das Klester in Kazarch verwandelt ward, von Mönchen zum heiligen Grade derwehut, welche in Ursunden "heiligen grodere" (Heilggrüder), "domini de soo. sepulere" spielle.

Die alte Rirche ju Gt. Gilgen in ber Borfiadet hatten, wenn auch hausig geftort, Kapuginer ber Bobungang ur frangofifchen Gradetumvälgung inner; bie Jesu iten beschen 1872 bier eigene Rirche und ibre Wohnnang an ber Norbfeite bes Domb von 1872 bie un ibere Auferbeina 1873.

Auf der Süberie des Domes halten feit dem Anfange des 13. Jahrhunderts die deutschen Ritter, "fratres domus teuthonice in Spira" 1297, "commendator et fratres Thouthonici in Spira" 1307, Sig und Ravelle.

Richt lange icheint ber Berein ber Tempelichweitern bei Allerheitigen geblibt zu hoben, bie nutre ben Benenungen "dominae de templo, Sorores templariae, Templariae apud omnes sanctos" mr in Urtunden bes 12. und 14. Jahrpunderts erwöhnt werben.

<sup>\*)</sup> Diefe bier ftanben auch unter fich in engerer Berbinbung "Quatuor unum". Bal. Remling 2, 190.

Un Die Frauentlofter fchloffen fich bie fogenannten Rlaufen (clasao, inclusoria) ber Beginen, Bigeinen ober Beguinen (Inclusae, beginae, conversae seculares, Salbnonnen, Betichmeftern) an, beren eine nicht fleine Angabl nicht nur in Speier, an ben Rirchen und Ravellen, fonbern auch in ber Umgebung auf bem ganbe, in Dubenhofen, Binternbeim (einem abgegangenen Drte binter St. Berman), Rinfenberg (einem Dorfe, wo beute ber Ringelberger Dof), feit ber Mitte bes 13. Jahrhunderte ermannt wird. Go find in einem Bermachtniffe von 1273 bedacht , quinque incluse scilicet apud Duttenhonen. apud sem. Martinum, apud sem. Bartholomeum, apud sem. Petrum, et apud IVinternheim", und in einem von 1310 ,, incluse mulieres Winthirnheim. Dudenhonen. et Ringhenberc. apud sem. Petrum. apud sem. Bartholomeum, et apud sem. Martinum". In ben gleichzeitigen Bermachmiffen ift balb eine großere balb geringere Bahl (zwischen vier und feche) angegeben. Gie tauchen allenthalben auf, g. B. in einer Urf. von 1354 (in A) tint "Katherina inclusa innior in inclusorio prope ecclesiam sci. Germani extra muros spir." in Besellichaft mit "Else Gerhuse et Gotzele incluse in inclusorio prope Wintringen", "incluse in inclusorio of der Harte", und muffen beehalb allgemein verbreitet gewefen fein. Darum bier nur noch einige Bereine in Speier, beren in alteren Urfunden gebacht ift; ber Berein ber Beginen ber Bogoltin am Ede ber hunbgaffe, wo bie "domus conversarum diotarum Gossoltin apud veterem portam, que domus site sunt in fine vici huntgazzen apud portam predictam" 1298 (B G. 60 b 86 b); ber Beginen jum beiligen Geift, beren Bermalter "Conradus de Columba consul ciuit. spiren, procurator beginarum et personarum sancti spiritus" in tintt Urf, von 1303, welcht ...paupercule prebendarie sei, spt." in einer papflichen Urfunde von 1291 beigen, "Die geistlichen vrowen in der Clusen, ad sauctum allexium, uff deme graben vor deme nuwenburgtor hie zu Spire" 1377; von welchen eine Schwester "Closenerin der Closen zu sant Alex vff dem graben vor dem Nuwen Burgetor" wither 1378 auftritt. "Die armen Swestern in dem getzhuse zum Mandelboume genant hinder den Predigern hie zu Spire" 1393. "Die Kluse in sant Martin in der vorstat alhie zu Altspierie 1451 mar eine ber atteften mit in Speier, Gin Gultbuch ber "mutter und schwestern gemeinlich zum Rotten schild zu Spier" von 1529 liegt noch auf bem Spitalarchive.

Uleber bie Pfartlirch en ber Stadt lurg wor ber Reformation gitt ber Speiter Chronift Woffgang Daur († 1316) Bericht. In ber Stadt waren Pfartlirchen jede ber berei inneren Stiftbeffrech, bann St. Morig (feit 1468 St. German und Maurig, wierte Siffloffinde), St. Georg (von welcher beute nur ber Georgenthurm, pret. Richthurm, übrig), St. Johann, St. Bartholonaus, St. Jacob (beren Brundhätten ber Pfan noch anbeutet). Jede ber vier Vorftable hatte urfpränglich eine igigne Pfartlirche, Allipsier bie Martinstirche, heimelmist bie Ragbaltenenfirche, bie Berstadt wer bem Allipsiert St. Gilgen (fpärer Ropuginerfirche), bie Refeinverstadt bie Wartusfirche, Die alte Martusfarer daru vorgen vor berfalt bierk riche zu Baur's Zeit an bie Kapelle zu St. Peter (vor bem Allecheligenfiffe, 1137 eingeweit) und zu St. Setephan (im brufchen Hauf) wertheilt.

Stiftes, Alester- und Pfarrstirchen waren sammtlich, wie es scheint, von Begrabnisplasen umgeben; so sind erwähnt, "sante Jacobes kirchosse 1340; "sant Mauricien kirchoss, sant German und Mauricien kirchosse 1466. 1468, "Rischosse 320 Et. Berman, gegen der Parsüger Alester Sealt.; "sant Peters kirchosse 1469; "cymiterium sei. Bartholomeis 1287; nouum cymiterium prope capellam sei. Georiis 1307; "Mausslinter. "Orchiectsfroßosse in alindeb.

Roch fanden sich im "andachtigen Speier", wie es Raifer Maximilian I. nannte, nicht nur fleinere öffentliche Kirchen ester Aprellen i, siedern auch mehrere figerannere Gottechhaufer (Privatfarellen). In der Ilngebung bes Some fand, abgeschen von ben Rebenfapellen an ber istbifden und nöbelischen

Seitemband besselben (von benen die Mfrafapelle, in welcher der Seichnam des gedamnten Deinrich IV. underdigt sag, noch überg ift), noch eine abgesonderte zum hl. Nifolau in ind rußt der Seiche der gegen die Pfalz hin, noch einer allen Ungsche der ziene Boffant delftst, "erse que peringit a demo sei. Nicolai usque ad Tristegam atrii". Wehrmasse ernöhmt sie "S. Wargaretha Capella see Margarete, Nacraete in for ligoorume in ter Dond-schrift des Georgeniphials; "in curia Retzschelini ante expellam see. Margarete bestimmt eine Urt. von 1322 (Lebm. S. 313). In der Nähe Si. Beltinslapelle in Si. Georgiafichofe, "noua expella nuperno constructa in cymisfori soci, goorii" 1307 B. Jauichfür vor ter Geord bie sit. Aretzschelini ante expella nuperno constructa in cymisfori soci, goorii" 1307 B. Jauichfür vor ter Gebt bie sit. Peterge lapelle, "Capelle zum heiligen Crutze sur san Gilgenthoro, die Kirche zum beiligen erutze stawendig unser statt fur sant Gilgenthor vor Vassere stett graben stossend" 1465. 67. Sie sünd alle verschwunken; nur noch sieh die Geste ackerlapelle, das 1316 vollendete Riechting zu unste lieben Frau und bem "Vassen Kirchfen zu unste lieben Frau und bem "Vassen Kirchfen" (Salt.), zu bessen erkent batte.

Nach bem Brande erhielt die Reichoftade Speier zwei neue Kirchen fur den protestantischen Gottesbienft, bie feit 1701 erbaute "Dreieinigfeiseferche", an ber Stelle bes alten Neishofes, in welchem vor feinem Untergange seit 1628 ichen bie "Neue Kirche" für die Eutherischen ungerichter war, und zu gleicher Zeit mit der evangelischen Rieche die tresenniere num heiligen Geiste". Bereits nach bem Neigionsfrieden 1835 waren mehrere Riechen, die Augustinger, St. Georgene, die Predigerliche, welche 1628 ben Wönchen weiter zurückgegeben ward, die Gottesdarfer und Deiliggenblieche dem erangelischen, die Egibientirche (vis 1872) dem ressonnieren Gottesdienste eingerkamt worden.

Außer den Gottes häusern, die für Beginenvereine oder von frommen Bürgern in ihren Säulern errichtet waren, wie 3. B. ein "gotzkus zwm Mandelboume" 1393; "phrunbaums gotzkus" 15. 33. A; "Güniherd Gotteshaus" 15. 33. A; "gotzkus zwm Hageslorne in Hageslornes gessel" Urt.; "gotheshaus an dem holkmarkte quo olim fuit Guthe" A, gad es duch mehrere in den Hössen erricher Domheren, "Capella see. Lucie" ift sichon in A) im Hose des Domheren Albert von Remichingen erwöhnt; noch andere gählt Baur auf, der auch der verfallenen "Ulrichslorheite, won der "Gesenhagenen Soften Binternbeim und Mintenbera swo den früh Beainen derenkt.

7. Die fidetissischen Gebaude und Anstalten, die Rablen, Brüden, Brunnen, Baber. Die altese Berfammlungsfichte für dem Auch ber State Seeier, berru Ermähnung geschiebt, das diteste Aufbauss also, war die Mainze. Im Jahr 1229 schiebten Bürgermeiste und Burgerschoften einen Bertrag mit den Mingern oder Hausgenoffen, den Gelockschern der State, daß die mit einigem Justique von Seite der Minger burch die Godel neundsplannen Minger paar Cigentyma der Minger bleiben aber auch zu den Nachbererjammlungen denen solle. ) Und in der Nagel werden dies auch nach der auch zu den Nachbererjammlungen denen solle. ) Und in der Nagel werden diese auch nach der auch zu den Nachbererjammlungen denen solle. ) Und in der Nagel werden diese auch nach der auch zu den Nachbererjammlungen den untern Nachte, die von der Ausgelauften der Aufliche gehalten. \*) Das Gedunde lag am untern Nachte, die gegen der Minge geniet.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Quod quandocunque et quotiescunque consules Spirennes super ipaam domum ire voluerint ad conzilium in dupa ved aute slupam, quod id facere posumt et debent sine omni contradictione prohibitione et impedimento ipaerum monetariorum et hugesofice omnium et singulorum, nobis vero absentibus ipai monetorii et hugenofice cadem domo uti pro communi utilitate possunt prout volunt. lift. bei ?chm. ©, 322.

<sup>\*\*)</sup> Dies beweift bie Sielle einer Urfunde von 1328, bie feibft Letmann, ber boch nur fur feinen Reifcher eingenommen ift, mitheill, S. 702: super moneta in loco ubi prudentes viri consules civitatis Spirensia solent consilium suum Aabere.

bestimmt die alte Polizeierdnung aus dem 14. Jahrhunderte; eine Urf. von 1263 "gogen der Munfse voer an dem Melwergesself"; "undere der Mun; uff der Bruden" ein Insbuch, und ausbrüdlich noch Lehmann: "Die Münze und der Munter oder Hausgenoffen Junfthaub hat den untlem Sind am Marth bis auf den heutigen Lag." Auf unserem Plane ist ihre Stelle noch als Brandflätte bezeichnet; im Jahre 1748 ward auf berkiben der Grundstein jum beutigen Augfbatte gesche der

Babricheinlich um bem Berbattniffe gu ben Dangern auszuweichen (bie im 3. 1330 mit Baffengewalt bie Burgerichaft niebergubruden vergeblich gewagt batten), faufte ber Rath im 3. 1340 ben Sof bes reichen "Ebelin vor deme Munster", wie er ofter in Urfunden beiftt, von beffen Erben, ben "hof genant hern Ebelins hof fur dem Munster, einsite an dem gesesse genant zv der Hellen (Sof mr bolle) vade andersite an der Stulbruder geselse, mit der schuren garten vade allem bawe, der dar inne ist, vor dem Munster hie zu Spire gelegen", nach bem Raufbriefe im Stadtarchive. Ein Rebenbrief (Bibimus) ju bemfelben von eben bemfelben Jahre befchreibt ibn: "hof vnd gesezse genant hern Ebelins hof fur dem Munster einsite an dem gesziln genannt zu der Helle (Gafcorn tur Bolle). vnde andersite an den husern vnd gesezsen der Stulbruder fur dem Munster hie zu Spire gelegen", Diefer Bof beift nun "Rathoff', b. i. Rathbaus, fcon in einer Rathourfunde von 1350, in welcher beftimmt wirt, bag er nur gu ben Ratheverfainmlungen und gur Beberbergung bes romifchen Ronigs bei feiner Anwefenbeit in Sprier, burchaus ju feinem antern 3mede bienen burfe, \*) Ermabnt ift biefes, nun gum Rathhaufe umgewandelte, Bebaube ichon in einem Bermachtniffe von 1303 (in A), welches von cinem Saufe bemielben gegenüber fpricht "ex opposito domus Ebelini ante monasterium"; am Ranbe bemerft eine fpatere Sant: "ex opposito rathof." \*\*) Daß 1412 noch wer Sof neben bem Ratbbaufe jur Dolle genamt" angefauft worben fei, bemerft eine alte Banbidrift bei lehmann (G. 871). Das Gange blieb Ratbbaus, Ratbbof nach bem baufigen urfundlichen Ausbrude, ber freien Reicheftabt Gpeier bis au ibrer Berftorung, feit ber es in Ruinen liegt (Die binter bem Schulbaufe noch fichtbar finb). Der Grund gum beutigen Ratbbaufe am Marfte marb 1722 gelegt.

Bic Muc bai sich Schmann gegeben, jum alteften Nathbause von Speier ben sogenannten Restscher. Der ich von der Ausgeben der Beschen der Beschen der Beschen der Beschen der Beschen gegen an ben böhmischen Nath in schmische Beschen gegen an ben böhmischen Nath schwing un dese mehrenstlichen Grutedung zu deze mehrenstlichen Greich der Greichen. Dies ist seben, bei gest ab bei gegen ab bei gegen der kentelung zu deze mehrentlich Reisselle, benannt nach ben tricken und eine Geschlichen Retzellen, Retzellen, Retzellen, Betrebellen, der Retzell, Retzellen, der Retzellen, der Retzellen, der Retzellen, der Retzellen, der Retzellen ist der Beschellen, der Retzellen bei beschen ist der Beschellen, der Retzellen der beschen in der der Geschellen der Geschen der Geschellen der Geschellen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der der Beschellen der Geschen der G

<sup>&</sup>quot;) "Als daz ouch in anderre stelde Rathauen vf dem Rine ist bestellet," fügt bie Urfunde bingu.

<sup>\*\*)</sup> Die hanbidriff B ermant auch einen " Ebelinus apud monetam"; bann ein Bermachtnig von 1272 einen "Dof welland Ebelind", "euria quondam Ebelini civis", aber ohne nabere Bestimmung ber Lage.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rame ift in vertleinernder form, wie Ebelia in berfelben Zeit für Eberhard, vielleicht Radolf ober Radhart, und eigentlich wohl Ratsilia, weraus Aetailia, Relachelia (bgl. bas noch altere Hausilo für Heinrich). Eben fo ift bas urfprüngliche "garvilia" (Gürtlein, bortulus) in der mundartlichen Sprache der Spricer Urfl. "gertilin, gerieln" 1816t. "geriel" opworden.

conciuis nostri dicta zem alten retseheln" B. In ber Folge beißt er geradegu "Retfcheline Sof" \*) ober "jum Retichel, ber Retichel", z. B. in alten Angaben (aus bem 14. 36. einige Dale in A) über Gulten, Die "off dem Retschel" haften, ober in ortlichen über Saufer gegenüber "zum Retschel" 1376. Eben fo beift ber vom alten Alupfel (gum Unterschiebe vom Gobne) benannte Dof (in ber Johanntegaffe), ber "hof der da heizset des alten klupphels hof" 1326, "hof vnd geselse genant zum alten kluphel" 1342, 1356, in ciner fragern Urf. von 1389 "hof vnd gesefse zum Clupphel." \*\*) Spater noch ift bas Schwanfen von Retichel und Reticher, ale bae von Deifchel- und Deifchergaffe. Unfer Reifchel, im Jahre 1299, wo er juerft ermabnt ift, im Befige Bernbere Geibenfdmang, bleibt auch in ber Tolge in Brivatbanben bis 1495. In biefem Jabre erft erwirbt ber Rath von Speier (nach ben Ausbruden bes weitlaufigen Raufbriefes auf bem Stabtarchive) "die zwey huser und geselse gu Spier zum Retschele genant mit allen ihren Rechten vnd zugehorden vnd mit den zinsen daroben stende die do gelegen sint by sant Jorigspfarkirche," "die huser zum Retsel," "den hof zu Spier in der stat neben sant Jorigen kirch zum Retschel genant", "die zweye huser hof vnd geseß gentzlichen (quigumen) der Retschell genant." Dieft Gebaulichfeiten in ber Rabe bes Ratbbaufes gelegen, pon ibm nur bas Gauchen gur Bolle getrennt, benutte ber Rath ber freien Statt, mit beren Dacht und Blutbe auch ibre Beburfniffe gunahmen, ju verschiebenen 3werfen, jur Aufbewahrung von Baffen, bee Archives, ber Bibliothet, fur bie gelebrte Schule und gu Bobnungen ber Lebrer, feit 1628 auch jur Ginrichtigung einer neuen evangelifden Rirche: bas Bange beift beebalb um 1610 "E. E. Ratbes Reue Rird, famt ber Schule, ber Reifder genannter (Galb.) In beiten Sofen, gunachft jeboch im Ratbbofe, batte bas Reichstammergericht feine Beichafte. Eigentliches Rathbaus ift bemnach ber Reticher nie gewefen,

Sinter bem "Ruem Sudenslege» (wo das heutige Alashaus ficht) verzischnet der Plan von 1719 "das die Gemäuer vom Kaufhaus", und an der Nordfeite bestellten "den Durchgang neben dem alten Kaufhaufe. Ein hof, zum Schlüfte, ig "neben dem Kaufhaufe in der Judengassen, (endymatigne Pfassenglie) (1877. Der Kaustrief ider Grund und Soden zur Anlage des Fürstengartens, dem Fürstendeute (Dereum) gegenüber, vom 3. 1702 körferid auf "von Saudspläge, vom auf die Pfassengassen, der das fogenannte Judenbad und dar angelegenes Statt "Zughaus (die frührer Spragge) sießende. Jur Austrensprung der Bassenden Siche in der auch noch das Kaushaus und der Reisber. (Berzsichniss der 1611 delich verstandennen Siche in den Septens).

Urfunden des 14. Jahrhunderts gedenken gweier Gebäude unter der Benennung "wigedus, wiegduss" geder getadehin "wog", 3. B. eine von 1320 über ein "dagduss (Badhaus) gologon die zu Spire in der huntgassen gegen deme wigeduse vder". Nach eben biefem Gebäude bestimmt das Gültuch in C "napud wigedus in der huntgazzen". Ein anderes lag hinter der Minge (heut. Raushausse), anstehen das Edduss des Becherrtgäschens; so (in fine viei picariatorum, ex opposito domus dieti vodermenger,

<sup>&</sup>quot;) Url. von 1922 bei Tehm. S. 3123 . , , in civitals Spirean in euria Retascheila (mahrifecintis Netzschia im Orig.) aute apselman S. Margarethae in vollo wie domo neutival lidiem lectie et recitala articulae za parte honerabilism viserum et prudentium dominarum consulum praefatae civitatis Spireanis ibidem congregatorum." Dieft Stelle fonnte Ectmann word für feriens Artifece, als altre Natibaus, ansibren; altein nach den von erreddient untuntisfera Magaden von 1229 und 1329, bund welche vie die Kingle als regelmäßigen Versammungshaft für den Natifennen, fann diefe Berfammung nur eine außeroedentlich geweien seinen. Wan verfammtlich fich juweilen anderswo, der Wönflech die die Kingle die die Artische Eriche Magaden von die Versammen die die die Versammen die versammen die versammen die die Versammen die v

<sup>\*\*)</sup> Ebelins Dof, Reichlins Dof, Aupfels Dof find also ohne Zweifel von biefen alten Hamilten bennunt. Allerbings finden fich Belipiele, doğ umgelehrt der Mann vom Dof, den er befisht, ben Namen erhält, wir "Cunradus dietus zume gerifen upper curia sun dieta zume grifen' 1237. Eine Greifenfamilte in Oppter gibt es nicht, nur einen Greifen.

et ex altera parte apud domum diciam wygekus, domum dietam wiegkus") begichnen venigstens Urff. von 1322. 27 das Gebünde, als Nachderhaus jum Echaufe, wohrscheinlich dem vordern rechten Coas andere Eck war bes Zedermengere Hause, nach einer Angade in Ab, nicht gegenähere, gegen die Seite ber Manz, wo später die "Mchlwage neben der kleinen Schrannen vorkömmt. Eben dahin führt eine Bestimmung in der alten Poliziordung aber Woare, welche feil gehalten werden sollten an den Holliern "voben der Mulische, von den stadseln der Minisch die an den berotmarket in der atrassen uf den weg" (bis an den Brotmarkt [sonst Semmelmarkt, im Gäschen neben der huntigen Hauptwache] in der Straße gegen den "wegs"). Es waren wohl die Wiege d. t. Waghäufer, zugleich Lagerhäufer,

Prode und Fielich frannen hatte die Ende beri; die ehren innessals der Althurghere. Die "Aleischalmen die dem allem durgetor" 1366, nach welcher mehrer erliche Angaben, wie "gegen des sleischallen voher indewendig des alten Burgetores" 1330; "Echaub uff der Ragaben, wie "gegen des fleischallen voher indewendig des alten Burgetores" 1330; "Echaub uff der Bei fleischallen 1350. Die Brechstanten uber1598. Die Brechstanten, alsa Brothus uff der Bach die zu Spiere" 1382; "das oberate brothus uff der Bach die zu Spiere" 1382; "das oberate brothus uff der Bach die zu Spiere" 1382; "das oberate brothus uff der Bach die zu Spiere" 1382; "das oberate brothus uff der Bach die Lieft die Angele zu Spiere" 1382; "das oberate brothus uff der Bach die Angele zu Spiere" 1382; "das oberate brothus uff der Bach die Angele zu Spiere 1392 der mittelle fleische Schrannen flässt 1112, bestimmt genante eine Unter unter Behalb werden der bei Brechstellen die Brecht unster dasst Septen; über die Brecht die Ander die Ander der der die Brecht die Angele der die Brecht die Brec

Die Haunstammelagt für das heutige Bärgerschitat, das noch den Namen Georgenschistlat frägt, war das sognannte Neue Spital an der Eck dei E. Georgensfarrfürche mit seinem früh schon ausgedeinem Bissmann Wülken, "der Nuwe Spital die zu Spire di sante Georien" in deutschienen Urst. von 1220. 21. Die Anfalt ist um das Jahr 1260 gegründert; denn die öllich Urtunde der alten Pergamentydankschrift diese Spitals ist von 1261, worin vom Kathe bestimmt wird. daß, da durch die Hande der Schole der Gehald ist von 1261, worin vom Andre bestimmt wird. daß, da durch die Hande der Anfalt zu treten, and das Leifen Gehald von Weigelige der Anfalt zu treten, and das Leifen einen Guedinten nach zu bestimmt ung der Kathes wählen an die Spise der Anfalt zu treten, and das Leife des der Gestimmt der Gestimmt der Schole der Anfalt zu treten, and das Leife der Gestimmt der Gestimmt der Schole der Schole der Anfalt zu treten, and das Leife der Gestimmt der Gestimmt der Schole de

<sup>\*)</sup> Man muß also mundartlich ",der weg" b. i. die Bage gesagt heben; in Insammenschung ", wigednus" für "wegdnus". Bgl. den Beschlet noch im heutigen "wägen" und "miegen", int alter Gprache ", wegan, wigen". Iteber eines der hinteren Echhultere bed Bechrergaftschaft den Engabe von 1322: demus dieta zu dem alten grieden, alla in vico veil "Johannis Spiren, in fine viel piearinterum, conligua domui quendam Engefmanni de bedingen."

Die Massen ber Sladt waren mehrentheils im Besse von Rörperschaften, des Allebe eber der Sissen. Auf bem Arcidachive besnett sich noch von 1241 ein Pachtbrief des Allebeiligenstites über die "Galemule", und einer von 1300 ", super molendino noatro Galgmule upperior". Eine Urt. von 1486 spricht von der Misse tot Dempisites "by der leywagruden gelegen die underzaufzhmele genant" ("molendinum extra muros Sprien. auper ripam quod! Galemule inferius diciur" sichen 1276), dam von der Müsse des Allerheitigenstistes, "oden au des Dumstitszvorgenant Mulen gelegen, die Obergalzhmale genant." Daven auch die "pfassenwele"; hrute die beiden hart aneinanker liegenden Schießberger Wässen.

Bon ben Müßen innerhalb ber Statt sind bie in der Ungekung des Georgenspikals mehrmale und früh erwähnt, die obere, die "Stulbrudermäßle" in Salbk., auch "saut georigen Molot" 1835, "moleudinum situm iuxta portam (Schribbogen?) in vice salis" schen um 1230 in A. Die mitster an der unteren Seite des Schosselhens mule, die mitstemule", später "Beidenstlichen Mödelmale" und 1230 "molendinum quod dieitur Mödelmale" und 1230 "hern Gotschalches Schosselhens mule, die mitstemule", später "Beidenstlichen in eine Ablemale", "Die mitste Mödelmale", und denken "S. G. Kathe Schosselhens mule, die mitstemule", später wie "Leennige gegen der Qualgasselhen, oder "Daarmale", "Duedmüßle sie bevor die hiern Mödel, die der Schosselhen gegen der Luatgassen", oder "Daarmale", "Duedmüßle sie bevor die hiern Mödel, die der Johen Gosselhen "Salbe. Ein "Vylatus opisoopus" gibt nach dem alten Gülstüge der Johen Gösten, die dien sie alle in eine Reichale", und eine Urt. von 1374 nennt "horreum in foro lögnorum ciuit. Spit. iuxta molendinum Hotzemule", und eine Urt. von 1374 nennt "horreum in foro lögnorum ciuit. Spit. iuxta molendinum Hotzemule muncupatum". "Die Mähl gegen der Nagergaß uber Dassenpful uber" 1640, war sädelich wiere und Eiendberkera aefberia.

Die vom Rathe 1457 erbaute Reumüßte am neugegrabenen Kanale ber Speier vor bem Weibentvore, "die Neuemide in der vorstatt zu Altspier" 1468, "Walkmule in der vorstatt zu Altspier vor sant Wideuthore" 1502, hat Beranfassung zu Setzeitigkeiten gegeben zwischen bem Rathe und ber Beistlichfeit, die sich in ibren Einnachmen verfürzt sand.

Ueber die mitten durch bie Satet, durch die Saupftraße fliesende, früher noch nicht überwöllbe Speier mußen mehrere Eige und Brüden gelegt sein. Ben Meineren Uebergängen sind auf dem Plane mehrere angedeutet; ein größerer war an ter Einmändung der beiden größern Surestragen in die Haunden, wie "vorn in sant Jacobos gassen gein der winderucken die zu Spiece" 1337; "in vico sei. Bartholomei versus pontem dietum winderuge-" 1312; " curia sita an der winderucken, je geseso nade bi der winderucken. I 1340. Sie ift noch öfter errechtet, "vornerberge-" 1340. Sie ift noch öfter errechtet, "pons dietus winderucke" 1343, "pons

vini" 1316. Bor ber Salgaffe ift bie "Soblagbrude" 1192, "Sohlagbrude uff bem Dart" 1346 in Salbb, genannt.

Mufierhald ber inneren Mauern führten über bie Speier in die gegenüberliegende Borftadt über Daienpfli bie "nant Niclausbrucke" 14. 3h., "Millausbruche" Both, frener ber "Mittelfit g. Galb. und ber obere, ", die lauwerbrucke" um 1380. Auf ber entgegngefesten Seite ber Siadt, vor bem Sifcherthoer, jib ber "vischorsteg "1381 und fichter genannt.

Ber dem nördlichen Ende der Berfladt Altspeier, außerhalb der Ummauerung, sührte die Wermser Detriträße, Dietsträße in alter Sprache (d. 8. Bollsstraße), über die Dietstrüße, neden dem Richter und der Riche zum heitigen Worde, welche selbst vom ihr ein eint elle. Asilier Strückich ell. vom 2124 "occedosia saueit sepuleri apud Spiram sita que Diethruege nuncupatur" bezeichnet ift, so wie die Heiliggräbermende, "domini in dippruggen" in alten Bermächmissen. Bestimmungen nach site: Binsvelt ultra Diebrugge" 1312; "iugora agri ultra dippruggen" A; "hussel gensite der diepbrucken, Museduhel ouch gensite der diepbrucken 1333; "von der lauwerbrucken biz an die diepbrucken. Museduhel ouch gensite der diepbrucken 1333; "von der lauwerbrucken biz an die diepbrucken 11133; "von der lauwerbrucken biz an die diepbrucken 1113] and die Diepbrucken 1113 and 1113 and 1114 and

Prüden lagen vor den Thoren über die Stadigraben, 3. B. ift in A erwöhnt "domus extra portam sei. Widonis iuxte pontem in sinistro latere quando exitur de civitate", in derfielden Dande feftif "domus ante nouam portam sita prope pontem videlicet an der Ecke vhi directe exitur versus sinistram" 1321; "yor dem alleadurgetor bi der broeke" in einer Itfunde auß dem 14. 3h.

Brunen in der Sadt find in Urtunden und Zinebudern nicht icten unter besondern Ramen etroihnt, 3. B. ichon 1273 "sons bremmonis" (ein "Bremo einis" und ein "Bremo einis" in B, "des bereme huser di demo Rindburgetor" 1348.) der "Swadesdrunne" 1348. Sonft "bern Greifent "sons apud Augustinenses" in B; "gilgendronne" 1346. Sonft "hern zeissolfs zeligen garte do der fliesende berunne inno ist in dem mersche hie zu Spire" 1338, und veiter mehrete in en Stroffen ter Satt. Ben den in ter Genartung der Satt besantelin siedt ich en "swaldbrunne, swalenbrunne, swalenbrunne, swalvenbrunne, swalenbrunne, bei der Alfiseit den zu Spire 1348.

von Zwenschen, ich in ist und in Urt. von 1342. 36; den "Tafelsbrunnen, " gegen Berghaufen, eft in einen Jinebuche um 1840.

3um Beweise, boß im alten reichestabissischen Speier mehr gesabet word, als im heutigen, pier nech bie nur urstumblich mit besanten Babhaifet. 1) "Badestabe in der Meheiganssen" 1324; "estuarium in vico dieto mehelganzen" 1326. 2) "Estuarium an der drenkegnzzen" B; "estuarium an dem drenedor" 14. 3h. A, näher bestimmt 1338 "in der drengkegnzzen iuxta pistrinam dominorum (βhitert) et soutem estuarii." 3) "Nouum estuarium" B. 4) "Estuarium diett leichebe" B. 5) "Estuarium zu dem Milbaumem" B; "che bastobe zu dem Mulbaum bi sant Wichenberge zu Spire" in der stat" 1375; "Batstobe zum Mulbaum enn der Kribrust nahe bi Mulbaumgasse hie zu Spire" 1436. 6) Die Badestube vor deme Rindurgetor" 1326; die manne bastube vade die vrouwen bastube dabi gelegen (Männer- und Stautnebssiue) vor dem Rindurgetor" 1357. 7) "Estuarium dietum ad columbam" 1336 A; "Saus und Bahtub da Zaubenba genannt in unser Seatt Speir im Zaubengässtein," litt. v. 1612. 8) Ante veterem portam estuarium zu dem Nushaume" 14. 3h. A; "beit nößbaumen Bahtube und ben Wushaume" 14. 3h. A; "eßien nößbaumen Bahtube und ben Wishaume" 1516; Nußbaumen Bab in der Borstatt derm Altiportel im Almengessilm 1586. 9) "Der Juden Badstobe" 1340.

8. Die Strafen ber Stabt. Die größeren Strafen ber inneren Gtabt laufen vom Dome, an beffen Stelle gewiß auch in ber heibnischen Beit ein Beiligthum fant, wie Gtrablen nach ben größeren Stadtboren, bem Alt. und Reus, Rheine und Beibenburgthore. Bon biefen bilbet bie mittlere, Die Saupts ober Marftiftrafie, ben beften Theil und ben Mittelpunft ber Stabt. Rach ben alten Sagungen ber Stabt bon 1328 foll ein Beib, bas fich burch Bort ober That ber Strafe iculbig gemacht bat, und fich von berfelben nicht loft, (noch gut germanisch) \*) "den stein der darzu gemachet ist, von dem naufe biz an das alte burgefor tragen, ane mantel vade vnuerhenket" b. i. obne Mantel und unverbullt, burd ben lebhafteften Theil ber Stadt. Babrend von ber Martiftrage ber vorbere breitere Theil vorzugeweise ber Martt, "an dem Market hie zu Spire" 1326, beift, nur felten mit einer Rebenbestimmung, 3. B. "auf bem Marfte unber ben Golbidmibben" 1574. 1643, "vnder den goltsmiden" 1367, \*\*) traat ber fomalere weitliche, von ber burchfliegenben, fruber unbebedten, nur viel bebrudten Speier baufig "vff der Bach," "ad ripam" fon 1273, bestimmt, vericbiebene besondere Benennungen von ben bafelbft jum Bete faufe ausgelegten Gegenftanben. Urfunbliche Angaben barüber: "forum dietum simelmarkt ex opposito vici dicti schlytzergessel" 1356 A; "von den staffeln bi der Munfse biz an den brotmarket" 13. 36.; "Drthaus (Edbaus) uff bem Gemmel. ober Lebermarte" 1472. "Am Rifengeftin uff bem Gemmel. mart" ift fpatere Angabe von 1541. "In vico dicto krutmerkete" (Rrautmarft) 1290; "in foro herbarum ex opposite claustro predicatorum" A; "vnder die mitdeln fleischeschrannen an dem Crutemarkete hie zu Spire" 1335; waufm Darf beim Rrautbrunnen" 1614. "In ber Weinbrude uff bem 3wibelmart" Bultb, von St. Berm, "An dem obefsmarket" 1378; "an dem Obesmarkete vnder den Cremen hie zu Spire" 1376; "an dem Smerwergessel under den kremen hie zu Spire" 1361; "Baus jum Aledenftein am Ed bee Gamergagele (Riefeng.) uffm Dbemart" 1449; "baue uff ber Bach am Dhemart binben auf bie Rorngaffe fogenbe 1596.

Links vom Dome zieht zum Rheinthore "bie große Pfassengasser, gegen bas Reupörtel bis zur Perkyasse nie kleiche Pfassengassen und bem Branke. Grüßer irägt den Damm nur die untere, nach Angaben wie "in der Pfassengassen bi dem Rynportelle 11els, "bi dem Rindurgtor in der pfassengassen" 1411; so son 1266 eine "ceuria in vico dicto pfassengassen". Die obere heißt Ind'en gasse; benn in einer Urf. von 1366 ist die Rede von einem Dos am oberen Martte "vor dem Muuster hie zu Spire, von vornan die hinden uz an die Judengassen"; später natte Judengassen 1539. 1676, nachem der Rame auf die "Meischergauszen", wo die Gymagogo, übergegangen.

Die fortifebung ber (untern) Pfassingaffe vom Rheinburgthor bie jur Petersliche ift bie "nanct Petersafs gegen dem Rindurgthor vher" 1488; und bann vor bem Mitrebiligenstlife freumbigend bie "heiligengafe" 1529 (vicus sanctus bei Baur), "allerheiligengafe" 1341. 54. 56, vicus dietus alleheiligin gazze" 1316; "vicus omnium annetorum" 1314; "vicus son. Trinitatis" 1313; bie fotte-

<sup>3)</sup> Bgl. über bie Strafe bes Steintragens um ben hals für Francen Grimm's Deuticht Rechtsatterth. C. 720.
3) Brief für ein freielltres weibliches Bergeben ermöhnt (con Lacitus): expellit domo maritus et per omnen wienn verbere agit.
6 orm. 19.

<sup>\*\*)</sup> Die Sallereride zwissen dem Reisser oder der prot. Kirche und dem Arakt vom Tensplas berad (nach ledwann S. 13, der blieftbe erk finder entlichen laften mödet, um den Narth bis an den Reisber auszuhrinen, umd beifen als fein. Prüterium geltend zu machen, die Todennungen ter Golssmiere. Es fil bekannt, daß im Mitfallere die "hantwerkgenolsen" vorzäglich in den Reichsbeiten in eigenen nach ihren denamten Etrafen nochuten, woben denn auch in Beiter mit Arktraffen, Counter, Bederrer, Lauer, (Rothstetz), Allister, Micher, Michegenfen a. a.

fegung ber obern Pfaffengasse bis jum Neupörtel (heutige Präsestunger) ber "fihemarkt" (Biehmarkt) 1422. 33. 54. 84, in einer Urt. von 1279 "platon minorum fratrum" von ben anwohnenden Francistanern.

Bom Dome rechts frümmt sich gegen das Weidentsper bin eine lange Greche (enge und bereite Graße auf den heutigen Plainen) mit mehreren Benennungen sür ihre einzelnen Urheftlingen. Die vorberfte dießt die "Gasse von den Meilen. Die eine Greche Gesin der gazzen. die ab einet wie der hellen. sigur Hölle, später Dimmelsgäsichen] in der gazzen sur dem Munuter" 1237; "gein dem Hathose vorfur dem Munuter die zu Spire" 1427. 32. 37), etst im Kaustrick über den Retigles 1193 "Kiemelzgazzen", bieter gegeß himmelsgassen, nach weicher tie E. G. Georgengasses, Georgis shoen in A, die Georgenpsartstriche vorüber bie zum Georgenspital, und von dort "nant Johannyazze" 1376. 1393, "vieux sei. Johannis" 1222, die Et. Zehannspirartsiehe vorüber bie zur Hoggebensgasse, sulleşt bie zum There bie, "Er-dedres" B, wie noch putet im Bolle die Armbrust (aus den lat. aroudalisat, petcklicht von der armbrussähnlichen Korm derstehen mit den Nebengassen), ader auch sichen, oretbrust" (Erdbrus, Erderphilips in dersiehen Dandsspies, und "nan der Kerdenusse" 1338. Doch heißt septer schon St. Weitens zasse in plate met. Wiechen die state nach eine die einer Mehren die die im Mehrelgazzen."

Bem Beitembere in ber Richtung gegen bas Altobertel liegen, am Tuße bed Beitenbergs bir "nant Widenguße" 1417, und bie Augustiner vorüber bie "Augustinerasis bei Baur), und bis jum Altburghor bir "huntgazze, huntgafae", "vicus canum" 1298. 1200. 1239. 3. 3. Enstite ber Martiftraße bis jum Reupörtel ber Rofm artt, "vieus dietus an dem Roszemarket" 1324; vf deme Roszemarket" 1348. Im Calbuderen bie Bestimmung: wuff bem Roszemarkur unber ben Schwieben und bedern und wier ben Gewieben und wie bei bedern und wier bei Bestimmung in der ben Roszemarkur.

Die Martsfringe burchschnette eine größere Luergosse vom Bichmarke gagen bie hund- ober Augustinergosse bin, benannt von den derbe dasselbst gelegenen Pfartsfrichen, zur einen Halte Jacober genze" 1351, "nant Jacober genze gein der windrucken" 1357; jur andern "nant Bartholomeine genze" 136. 1347; "platen soi. Bartholomei" 1292; "vieus soi. Bartholomei versus poutem dietum windrucge" 1312. Die Bartholomäde und Augustinergosse Gentschenftraße) desse das der Kormarts, "nan dem kornmarket, an dem kornmarkt hie zu Spiro" 1357. 1361. Urtundliche Bestimmungen: "Ed ber Lesselgens der Den Rormmarkt Gültd. von Et. Germ; "wis dem Rormmarkt gegen 5. Bartholome uber "Best; "wis von Kornmarkt den Augustinern 1355.

Eine andere größere Querftraße in der inneren Stadt zieht vom Abeindurgihor gegen die Martiftraße, unter dem Namm "herigause, herigause" 1279. 1291, "herigaise" 1378, "vieus grogum" A, bis zu St. German; de Stift vorüber als "sehnecheutergasse" 1362. 69. 78 (Schuftergaffe), "vieus sutorum" B, bis zur Martistraße.

Bon ben fleineren und ben Rebengaffen noch folgende urfundliche Undeutungen.

3n bet Umgebung bes Domes, bie "kemmerergasse sur dom Munster hie zu Spiro" 1428; "vonder den gademen" 1309, "vonder den gademen vor dom Munster hie zu Spiro" 1313.

Jwischen ten beiten Hinffingnifen und der Herbassie. Die Meisstergalfe, große Meisstergalfe gassen neben der Indenechale die zu Spiro" 1477; domus in Meysekeryasse contigua zynagoge Judeorum" 1481 (vgl. oben S. 8); "meischerganzo" öster in B. auch "meischelganzo" 1306, mit der "Cleymeischelganzo" (1306, mit der "Cleymeischelganzo" (1306, mit der "Cleymeischelganzo" (1306, mit der "Cleymeischelganzo" (1306, mit der "Cleymeischelganzo") oben der "großen Gegelöglic" der heutigen Plaite ("kemmererganzo" 1128?) gegen die Weberganzo, werderganzo" (133, "vieus dietus woberganzo") 1313, "vieus obstorum" (1321, mit der "Zaufragsschie") 1335, 139, "vieus dietus

Un bie Derd- und Allerheitigengoffe anftosend. Die Rossenzeier, "vieus dietus Rossegasse"
1322; ein Hos "zum Roten Lewen stoßet an die Rossegasen, in der hertgaßen hie zu Spire
gelegen" 1378. Die Brudergasse, vieus dietus alte brudergasse, dietus der alten brudergassen
1335. Urt. über ein Hous "in der alten brudergassen" 1335. win der Grechgeffen am Brudergassen
1335. Bit. Urtunken des Allerheitigenspirite über ein "ockehus an der gruben, in der gruben
aller heiligen gassen" 1335. 36; über ein "ockehus an des wescherz geszeln in allerheiligen gassen
hie zu Spire" 1335. 37. 48. Uter ein Houd "in der figelgassen prope occl. fratrum minorum" 1476,
"Velgasse" 1433. 1481, "feligkeiffen 1351; woedenbasseset hy den den fügssen" 1433. 1481.

Bom Dom aus und der Marthitage lints eis gur Schuftragelt. Etach eig alfe, vieus dietus flaksgasse, lazgasse 1340. 1113 A. Gras figlic, "locus qui dietur Graschof" A., "vieus dietus imme graschone" 1317, "in dem graschone" 1317 (Auffchrift der Utt.: grascgasse). Bis gur Jackégaffe. Ultuber über Eigenthum "in der Schlitzergassen, Bitzergassen" 1336. 50; "in der sommergafzen, somergassen" 1315. 53; über des "gundhus zur Rüssen in der Seymergassen" 1460; "in vieo diete der Rüfen gassen" 1327. Ulter ein Daus "zum seymer in der kiechengassen" 1460; "hus in der kiezergassen inie zu Spire" 1367, "Kiticher, Butchergalle" in Ealth. Chutige Gendarmetieg.) Dis zum Resmarte. Guttbrite über "zwei husser zum kadolte. in kadoltsgaseleh hie zu Spire" 1346; "in kadoltsgassen by sans Jacob hie zu Spire" 1352, "in der kadolfes gassen hinder sant Jacob nie zu Spire" 1365; "in der kadolfes gassen hinder sant Jacob in zu Spire" 1365; "in der kadolfes gassen hinder negeseln hierder sant Jacobs kirchen hie zu Spire" 1385; "in der kadolfes gassen hinder Get de fletzgeffind wir dem Refmarte 1363.

Bom Dome und dem Martie rechts bis zu den Predigern. Galten erwöhnt mauf einer Nehaufung und dem den den Nacht am Ed des Nahlten gehlinder; mauf einem Tri- (Ed-) Dans am Hornsteffel an der Seite gegen den Dom und gegen die Krohfel ubere in Salde. Die "Schranzungasfen 1681; die "Salden schleden gegen der Louis und gegen die Krohfel ubereit Gegenthum "in der Becherergassen, Die "Salden 1328. 31. 38. "in finne neu capite (am Ede) viei picariatorum" 1327, "in vico sei. Johannis Spiren. in sine viei picariatorum" 1322, "in der Bechergassen. In der Neckspieru gegen die Aufstische die "Predigergasfen noch Bestimmungen von Jinsbilderen über mein Echhaus deim Krauberunnen an der Bach von uff dem Nacht hinden uff die Predigergasfen sogen den Gerichen die. "Echhaus eine Krauberunnen an Burmbiergesschlen", "Echaus in der Predigergasfen der Verlich die. In der Unter der Verlich der der Verlich die. In der Unter der Verlich der der Verlich de

Ben ben Perdigern bis jum Kormmarkte (Wermieftraße). Borne von der Perdigergoffe jur Beindruck bie "kormegasse", "views dietus kornegasse" 1327, "Kornsgasse" 1420. 1430, "As orne gafle" in Jiméde. und heute. Rechtebig gegen den Kormmarkt der Greisfenhof, "ouria dieta zume grifen" 1237, "veuria zem griefen" Giltbuch in B., "curia dieta ach grifonem" 14. 3b. A. "Junsthaus zum Greisfen fereifengasse" 1320, "vieus dietus dez grifen gazze" 1320, "vieus dietus dez grifen gazze" 1320 (große und fleine Greisfengasse nech heute), und nach velchem chie Umgebung bäusg bestimmt wird in den Greisfengasse fle nech heute), und nach velchem chie in heute grifen gazze" 1320, and der Knuen gazzen, in noua platea "1320. 24, "an der Reugaß gegen dem Greisfen über in der Knuen gazzen, in noua platea "1320. 24, "an der Reugaß gegen dem Greisfen über in der Knuen gegen dem Greisfen über, "Daus fin 313, cin "Daus im 30 ggest in die hulim Burg hessen dem Greisfen uber, "Daus gegen dem Greisfen uber an der hulen Burg gelegen "in litst. den 1480. 1498 in Salbe, inhiber dem Greisfen über an der hulen Burg gelegen "in litst. den 1480. 1498 in Salbe, inhiber dem Greisfen über an der hulen Burg gelegen "in litst. den 1480. 1498 in Salbe, inhiber dem Greisfen über an der hulen Burg gelegen "in litst. den 1480. 1498 in Salbe, inhiber dem Greisfen über an der hulen Burg bestie sich ich in fliste "Dausdegazee" 1370. 1398, vieus dietwe

Sunchengasse" 1445., "swahagasse hie zu Spiro gegen der lebekichergasse über" 1413.) und über im "Bauß gegen bem hindern Örteisen über, sießt an ein Dribauß in der Gebsüchergasse" 1537., "in wies grischeit ex opposito viei diedt lebkuchergasze" 1332. \*) Eine "doctrix puellarum" sibt einen Rappen Gist, "de diene Giste über der Gebsüchergasze" 1332. \*) Eine "doctrix puellarum" sibt einen Rappen Gist, "de diene Giste über der geste entschen, an sant Johans gassen gelegen" 1488. Ber den Rugussinten noch "vieus dietus Simmelergasse ("Symelersgasse" in A) que tondit de vieo sei. Bartholomei versus vieum dietum mehelgassen" 1316, wohrscheinigen im A) que tondit de vieo sei. Bartholomei versus vieum dietum mehelgassen" 1316, wohrscheinigen der ersprusse" 1480; dosselbs "beschergasze" 1334 (vom Johr "der "den Welker gazze" 1354 (vom John site apud Bukenecke" 1430; dosselbs "der versus vieum dietum schlessen 1336, "vieum dietus Ritter weichengasze" 1435, "Dimter den Mugustinern "des Welkes gazze" 1336, "vieum dietus Ritterwalchagasse hinder den Augustinern" 1506. Ein "hus zwischen Bockerliepsgesel vnd ritterwalchagasse stoßet forenen viß in sant Widengaßen" 1447.

An ben Kornmartt und die Dundgasse stehen. Die "Thüchergasse" 1506; ein Haus desetliß "un siedeln genant albie zu Spier vr dem kornmark gelegen in der diekergassen" 1499, ift in einer ästeren Urt. von 1316 bestimmt "in vice retop pausom vini". Das Pössstergassen" 1499, ift in einer ästeren Urt. von 1316 bestimmt "in vice retop pausom vini". Das Pössstergasses sie gegen bestimmt Spinten ubern 1616, n°2 disch gestisch auch auf ust den Kornmarte Guth. Behaulung im Bössstesses hinten und bei den Spinten 1831, "wie us qui transit de vice cannum ad vicum sel Barholoomeus kirchen i 1410, Pulterngsssim 1831, vivius qui transit de vice cannum ad vicum sel Barholoomeus kirchen i 1410, pulterngssisch in der wiegerwerygassen in der huntgassen" 1335, "sin der Dundsgassen m Ed tes Wertengsssisch aus genkergesset in der huntgassen" 1331, "köngengesen 1340, 56, "leingesgasses an der Augustiner huse die zu Spiec" 1361 (Eurichsgasse). "Schumelgesed in der huntgassen" 1361, "köngengesen in der huntgassen" 1361, "köngengessen in der huntgassen" 1361, "köngengessen in der huntgassen" 1361 (Eurichsgasse). "Schumelgesed is sant Widenberg" 1477; "kienengesel by sant Wydenberg" 1475.

Mm Abbange zum Bache. "Bi sant Wyden Burgetor, die gatze die da get bi der stetde Maren abe, gegen der herren hof von Hemearode vber' 1327; bie "Mörschaglise" in 1873. 56, "view dietus mehelgatze" 1312. 1320. Die dieterung abwärte bieß wert Mcrich (regio voraginea bie Baur, b. i. Sumpfgegned), nach Glitbriefen über einen Gatten "in dem merzeke hie zu Spire" 1369; eine "Batstube genant zum Mulbaume in dem Merzeke uffe dem Nuwenwege hie zu Spire" 1331; einen "Gatten in der Metgassen, beim balben Dach (vgl. "gessetze zu dem kalben kuse genant" 1322), genant ber halbe Garten in in ter

<sup>\*)</sup> Die Urlunde von 1207 gilt jur Nachtich, daß "Cunradus dielns zume geißen concinis noster vendidis annone reddins perpetuns aus indefinier und hit legatiom super curia zus recht eine die die die die die eine stimment die stimment die manne griffen quam ipze Cunradus en mun lindulial Spire uits." Diernach und den odigen urtundlichen Angaben muß der des feine die eine Spire uitseleit die Schangen der die die Besteleit die Schangen der die die Besteleit die Schangen der Gestelleit zu der die Spire uits. Stegitals, Stegether 1232 Az der "hof zum Rippe" 1302, daus zum Nipp im der Judengalfer 1337 Galts, der Johannitret en Johannitr

Salb, bee Beorgenspitale nach altem Briefe von 1356. In Diefer Lage ermabnt B einen Barten "in Berkindesgasse (spätere Mörschauffe?) de estuario zu dem Mulbaume usque ad portam muri ciuitatis". Banden an ber Erbruft: "Steinmetengefiel ("hof genant zum Steinmetzen an der ertbrust" Safb. 1529) an ber Erbpruft gegen ber Muguftinerbronnen uber" 1537 Galb., "Deflinegeftein an ber Erbbruft" 1606. "Maltereachte an ber Erbruff" 1616. Arrner "Clingelstofsgessel an saut Johans gassen" 1393: bie "Pfoengaffe" 1511, vom bof jum Pfagen nach einer Urf, über ein "hus gegen dem phaben vber in sant Johansgassen" 1368 (., vicus quo itur ad portam cerdonum" 14. 36. A, biefelbe Baffe ?). "In ber Johannisaaffen am Ed ber Danen auffen" bestimmt weiter ein Binobuch. Unten in ber Rabe bee Baches bie Lauergaffe, "louwergasse" 1354, "læwergasse" 1364, "lauwergasse" 1412, "vicus cerdonum", öfter in A und B (cerdo, coriarius, leterbereiter), vicus pelleusinus bei Baur, Cob - ober Rothgerbergaffe, gwifden ber bier geboppelten Stadtmauer, \*) vorne anftogent an ben Fifchmarft, "vischemarket" 14. 3b., "forum piscium" 1290. Das Reue Spital verbei fubrte bie "Spitalgaffe, Spittelgaffe" Galb., in bie "Duabgaffe", "Duotgaffe gegen ber Coemulin" Salb., neben ber Quobmuble; und weiter bie Schmiebegaffe, "Schmibaaffe" Calb., vious dictus smidegasse ex opposito fori piscium" 1290, vicus dictus smidegasse ex opposito zum retschel" 1376 A. binab gegen bad Bolgthor an ben Bolgmarft, "forum lignorum" 1303. Bon Eigenthume "vf dem holtzmarkete hie zu Spire" melben Urff, von 1342, 47, 51, 75. Bwifden ben beiben großen Bofen bes Rathes, bem Retidel und bem Rathbofe, führte bie "gazse die da heizet zu der hellen" 1317, gezsiln gonant zu der Helle 1340 (gur Bolle, "Bimmele a affel" im Blane) in biefe, beute verbaute und unanfebnliche, Begent. Bom Dome rechte abwarte bie Stulbrubergaffe "stulgebrudergasse" 1340, "Stulbrubergaffe beim Trenfthor" 1616 Galb.; bann auf beiben Geiten bes Tranftbores bie "drenkenazze" B, "drenkgalse" 1411; und gwijden beiben vom Bolgmarfte ber bie "Pfiftoreigaffe" Salb., wo bie Dombaderei, "Pfisterei ber Derren im Domftift" 1530. Urfundliche Angaben: "gegen der phistern vber nacher dem holtzmarket" 1377; in der dreugkegazzen iuxta pistrinam dominorum et fontem estuarii" 1358 A; "in der Drenkgaßen einsyt an dem Brunnen, andersit an der phistorien" 1420.

9. Die Etraßen der Borfädte. In Altspireit find ernöhm "hus, hof vud allez daz darzu herte, an der wallgassen vor aante Widen Burgetor zu Altspire hie zu Spire gelegem" 1342. 1356; "hof in der Claren gassen zu Altspire" 1362; "die Twerkhgaße ze altspire nahe di der juden kirchoue" 1337. Beltette örtliche Angoben in Gülteriefen über einen "hof genant des Gummirsheimers hof, gelegen zu Altspire gegen den Nvanen voon aante Claren vher" 1336; "hus, hof, sehure, garte vnd waz dar zu gehoret, einsite an dez hern Johans gesesse vnde andersite an Heintze wigandes gesesse hinder aant Martin hie zu Altspire gelegen" 1369; "garten mit dem gehuse darin hie zu Altspire gelegen" 1369; "garten mit dem gehuse darin hie zu Altspire gelegen" 1364. Das Gültürch zuf zu Zugen zu Altspire gelegen" 1364. Das Gültürch zuf zugen zu Altspire gelegen" 1364. Das Gültürch zuf zu Altspire gelegen" 1364. Das Gültürch zuf zu Altspire gelegen" 1364. Das Gültürch zuf zu Altspiren zu Altspiren", "de dome et orte sitis apud ripam in Altspiren", "de euria in altspiren que vocatur ad infernam", "de ecclesia sei. Martini in altspire ex none edificata", "de euria Anshelmi rufi in Altspir apud euriam monialium see. Clare. Ben ber dittelten danb in A ift ernöhnt ein "curtis eum adiacente uinea in altspira iuxta sanetum Martinum" und efentbasche in der heitigen galtspira prope cymiterium iudeorum", "domus orti diete Hessemennin der rufsen in altspira." Nach

<sup>\*)</sup> Die außere Band war mit Durchgangen jum Bache verseben. Die alte Speirer Polizeiordnung bom 14. 36. bestimmt: ",die wilsgerwer sollent ir vel iunewendig, die louwer ufewendig der muren wirken,"

einer Urfaube in der alten Sandischie des Georgenspitals erischiene die Berwatter des genammen Spiale, Romad Reichelin und Andels Ausmann, im Jades 1319 vor dem Rathe und erlären, ihre Borfastern im Mme hätten zu Grund und Beden für Irdauung des Klarenslichtes versauft, "Abbatisse et conventui Monasterii soe. Clare prope Spiram antequam istie de Agersheim transtulernut curiam ipsius hospitalis cum vninersis suis appendiciis sitam in altepire apud som Mactinum, necono vineas siue areas sitas ex opposite diete curie a viculo de ista parte aree que quondam suit curia Dregellini tendente vaque ad ripam, trahentes vaque ad insernam." Sie bestängen den Berstauf, "se vendidisse et tradisse presentibus recognoscum presatis dominabus dietam curiam et locum curie in quo positum est monasterium ipsarum dominarum nec non vineas sine areas predictas in quibus curia ipsarum dieta Bahas et constructa." Einige Ballisseliste birisé chemaligen Richter troßis der Mannheimer Erisse und noch einiet am Bade ind beute die einigien Utberreit der Beschat Allfreier.

In ber Borftode vor bem Alte und Reupörtel. Die "Jülgengaffen 1612. Defter erwähnt ist im mohlardisgazze" in B und noch später. Es finden sich dersteicher besteichen Bestimmungen: "vorn an der wohlartgagen gegen der steich graben vor dem altendurgetor" 1368, und "domus ad vieum dietum wolhartgagen tendenten apud kanetum Egidium aute veterem portam sies" 14. 3h. A. Eine andere, in der wohlartgagesen aliak die giergazes ante portam Nouam" A, gibt die Erkfürung. "Bolfter und Geilergaffen nemed bei Indbüdger. Beitere Angaben: woorm Altportse dem Angabentum 1307; vorm Rewpörtel usm Alexisgraben 1618; worm Aftportse dein Angkaumen dade im Almengestel und Untersteile vorm Alexisgrapses vor dem alten durgetor" 1340; "na hadwigsgezes die sant gilgendronnen fur dem altendurgtor" 1356; nin der Dessen 1618; word Etungaffen vor dem Etutmatur 1518.

Bor bem Rhein - ober weißen Thore. Der "Steinweg gwifden bem weißen Thurn und St. Marribor" Simonis; übereinftimmend alte urfundliche Angaben: jun dem steinwege prope nouam portam sancti marci" 14. 3b. A; "ante portam reni an deme steinwege". 1318 A. Rach einer Urf. von 1380 haften Binfen auf neiben und zwenzig husern und sehnren aneinander fur dem Rinburgtor uff dem graben hie zu Spire", und nach einer von 1451 auf "wier husern vude der schuren, einsite an Heintze Swartzen husern vnde andersite an Gerunges Zimmermans husern (titt gervnges gessel vor dem Rinburgetor" ift 1357 in C ermähnt) vor dem Rinburgetor hie zu Spire." Dafetbit "in unfer Borftatt vor bem Beiffeuthurn, uff bem Stattgraben, baus, Gefeg mit allem Begriff unb Bugebor bee Erfamen D. Unbrea Frepen, unfer lateinifden Stattidul Rectorie" 1389; und mo beute nur Garten, ermabnt eine Urf. von 1454 "gehuse, gehofe und gesefse, einsyt der hamelhof, andersyt Bechtolt von Durlach, fur dem Rynburgtor nahe by sant Marxtor." Ben ba aud aud, vom Marrthor innerbalb ber Mauer gegen bas Rifderthor und bingus jum außern Rifderthor, wird bie oft ermabute Rifder. gaffe gu fuchen fein, nach ber Angabe einer Urfunde von 1347 über Binfen auf mehreren Saufern ... von der vordern gassen, bis abehin an den Rin (bis an ben Rbein binab), vade vf der houereite gegen nagengastes huse vber indewendig des berfrides gegen sant Markes vz in der vischergassen bie zu Spire." Beitere Bestimmungen über Die innere und vorbere Gifdergaffe : ",ockehus bi dem Fischerstoge in der Vischergassen bie zu Spire" 1361; ein unfer Statt Speyr Borftatt ben bem Bifcherfteg vbere 1351; ebeim Bifderfteg gegen bem Gifderthore 1574 Galb.; "zwei huser in brunnengassen in der Vischergassen hie zu Spire" 1456; "hus bi der vischergafsen vornan an dem Dyche bi dem Rine visewendig unsere statt gelegen" 13:19; "garten zu nyderste uf dem Spiche in der vischergassen" 1354; "hus. zuchet vf daz wasser daz man nennet der Spich in der vischergassen hie zu Spire" 1339.

Ueber bem hafenpful. Den die Magerngaffe, "magerngazze" schon in B; vin unser Statt Speiat uber Hasenpful in ber Wagtragssen 1647. Unten ber Steinweg nach mehreren Angaben: "nder hasenphul by dem kuwetor am steinwege 1433; "ultra lutum leporis ame steinwege apud sontem" 1310; "an dem steinwege vher hasenphul" 1331... Genter Bestimmungen: "wiess ratimannesgasse ultra lutum leporis" 14. 3h. A; "volf der kooltzgasse vber hasenphule in der kooltzengasse vber hasenphule 1331... 3h. 1156; "am Wossenschaft in nunfer Bestatt am Datenplus 1332: außer Hasenschaft in der Schänessen in dem Schänessen 1332: außer Hasenschaft in der Schänessen in dem Schänessen 1333: außer Hasenschaft in dem Schänessen 1333: außer Hasenschaft in dem Schänessen 1334: außer Lasenschaft in dem Schänessen 1334

sa. Die Straffen und Anlagen auferhalb ber Mauern. Des gauberen Rifdertbores, und ber Saufer von ber gertern Gaffe bis an ben Rbein binghe, in ber Rifdergaffe "ulswendig unserre stat, an dem Diche, uf dem Spiehe" ift im Borbergebenten gebacht worben. Benn nicht auf ber Seite ber Borfatt über hafenpful lagen gewiß auf biefer noch anbere Gaffen, wie .. der schifflute galse" 1877: "die fergengalse" 1401, Die in Urfunden bes Rloftere Gt. Marfus genannt find. Debrere Male erideint eine "rorgazze" mit Rifderwohnungen, fogar einem Dofe, im alten Guttbuche bee Beorgenfritale: ibre Page erheftt aus ber Mugabe eines frateren Binebuches berfelben Anftalt über weinen Bringergarten pon bem Marriber bie an bae Rifderthor, lange an ber Statimager, in ber Robr gaffen gelegen" nach einem Briefe von 1517. Saufer und Bofe lagen in ben Umgebungen von Gt. Marfus und St. Berman. Gine Urfunde von 1354 fpricht von Gulten auf "drin husern, den houen, den zwein garten, einsite an kunen huse, vude andersite an dez heueners garte, vzwendig der ussern werren zu sant Markes hie zu Spire"; und in einer von 1340 ift ermant ein "hof mit den zwein husern vnde dem garten darhinter gelegen mit allem dem daz darzu horet, zwischent hern Dietzen gesefse, eins phrundeners dez stiftez zu sante Germane hie zu Spire vnde Hermans dez verwers houereite, nidenue an sante Germans berge bie zu Spire gelegen." In ber nachften Umgebung ber Stadt westlich und norblich wam guten Leutweg verm beiligen Creustber" 1568; "ulswendig dem klupfelsdor am frauwenberg bie zu Spier" 1529; "vor bem flupfelether in ber langgaffen" 1534. 63. finte ich Beingarten und Acder ermabnt; ebenfo vor bem Beiliggrabtbor ,, acker bi dem husel gensite der diepbrucken, vnde vf dem Musebuhel ouch gensite der diepbrucken in vnser stetde marke zu Spire" 1953; ferner einen "Bol, Bubl uff ber Deusgaffe' por bem D. Grabthor" 1547, 1600, 1681, Statt ber Beftimmung "bi dem husel" in ber angegebenen Urf, von 1453 finbet fich in einer von 1468 "bi dem wifsen bilde ufswendig des heiligen grabes in vnser stetde mark." Ferner in Salbuchern: wam meiften Bilb vorm beiligen Creuetvor" 1582; "por St. Marrthor beim meifen Bilb 1557; und ber Plan von 1719 zeichnet noch ben "Bilbftod vor bem Marribor, vor bem Fifchertbor."

2 MARCH MILETT - 17 P - 27 2 MARCH 1 1' . // boll lot 12. 0 12/ . . WIE Zalada ta ta ta ta

17 434 11

The author in want the the manual entire or a series of the set aimicen Prayles and a Viel . P

#### 1. Wolfgang Baur über Die Raifergraber.

Parochialis (post Sanctum Sauctorum, ubi summum altare) locus subsequitur, qui Regalis chorus appellatur ob insignem imperatorum regunque ac ceterorum heroum sepulturam, quorum omnium nomina in libro pacis scripta cunctis mortalibus monimenta bene vivendi reliquere. Quatuor autem ex hiis imperialibus insigniis clarent, Conradus II., Henricus III., Henricus IV. et Henricus V., in superioribus tunnulis una cum Gisela et Bertha uxoribus reconditi hoc epitaphio: FILIVS IIIC. PATER IIIC. AVVS IIIC. PROAVVS IACET ISTITIC

HIC PROAVI CONIVNY, HIC HENRICI SENIORIS.

TOTAL TOTAL

Regali vero diademate refulgentes in inferioribus saxis requiescuut, Philippus, Rudolphus, Adolphus atque Albertus una cum Agnete Friderici imperatoris filia.

Mus ber Dandner Sanbidrift. Die Benennung Pfarrflatte, parochialis locus, ift vom Rreugaltare, bem Dompfarraltare, ber am Ronfaschore ftanb' (baraber auf bem Mitteldore ber Dodaltar). Der ,,liber paris" ift most bas Tobtenbuch bes Domes (Necrolog, vetus, L'od, innior in Raristube ), welches Die Sterbigge ber Mobifbater bed Silftes verzeichnet. Roch fpricht Baur von einer Begrabniffatte in ber Arpeta, nachdem er ber beiben erften Altare bafelbft acbacht bat: Penes quae imperatricis Beatricis ac Adetheidis reginae corpora in pace quiescunt, appositis otiam nonnullis famosiesimis principibus virisque ingenuls. Dan bat biefe Baurifde Angabe, namentfich in Dinficht auf Beatrir, angefochten. 36 finbe über bie Raiferin Beatrir im Tobienbuche bes Domes, Geite CC. XXII. V. kl. August. ... Hie agitur memoria Beatricis Imperatricis que centum et viginti octo amis requieuit in sepulchro alberti regis usque ad sepulturam ipsiva alberti filii quondam Ruodolphi regia de Habesburc." Ran batte alfo ibren Leichnam an eine anbere Stelle gebracht?

#### Meber Die haifertiche (vorbere) Graberreihe.

DE OVATVOR IMPERATORIBVS SPIRÆ SEPVLTIS. Quatuor Imperatores, Cunradus II., Henricus III., Henricus IV. et Henricus V. in ecclesia Spiren, usque in praesens evidentem habent sepulturam et tumulos de marmore fabricatos et politos. In quibus continetur sermo metrice factus ad mensuram unius versus Hexametri, hoe modo incipiens a septentrionali plaga. Super primum sepulchrum continentur duo verba exarata in marmore, hace scilicet, PILIVS HIC. In marmore secundi sepulchri exarata sunt hace verba, PATER HIC. Super marmore queque tertii sepulchri scriptum est, AVVS HIC. Et in quario exculptum est, PROAVVS IACET ISTHIC. Scique perficiur unus versus Hexameter. Adiunguntur autem his duo mausolea einsdem operis marmorei et eiusdem structurae et elevationis, in quibus descriptus est unus versus Hexameter a septeutrione in austrum, qui in priori tumulo continet haec verba exsculpta, HIC PROAVI CONTXX, in secundo, HIC HENRICI SENIORIS. Dies quoque et anni quibus ahieruat ibi aunotati continentur, in hunc modum. In primo ilaque versus austrum sic scriptum reperitir, CONRADVS II, IMPERATOR ROMANORVM, ANNO DOMINICÆ INCARNATIONIS MXXXIX. NON. IVN. OBIIT. In secundo versus septentrionem sic descriptum erat, HVIVS FILIVS HENRICVS III. QVI DICTVS EST NIGER ROMANORUM IMPERATOR. ANNO DOMINICÆ INCARNATIONIS MLVI. NON, OCTOB. OBIIT. In tertio versus septentrionem rursum scriptum est, HVIVS FILIVS HENRICVS IIII, DICTVS SENIOR ROMANORUM IMPERATOR ANNO DOMINICÆ IN-

CARNATIONIS MCVI. VII. IDVS IVN. OBIIT. In quarte sic scriptum est, FILIVS EIVSDEM HENRICVS V. DUCTVS IVNIOR ROMANORVM IMPERATOR ANNO DOMINICÆ INCARNATIONIS MCXXV. DECIMO CALEN. AVGVST. OBIIT.

Aus ben Bufapen jur Cheonit Boligang Baur's in ber Rundner Sanbidrift. Bgl. aber bie Abweidungen ber aiten Anaben bon ben Inideiften Lineis Bericht über bas faiferliche Begrabnif.

#### 3. Infdriften in Speier.

In der Bestwand der sogenannten Zausfapelle sinde: † RVIGERVS. CANONICVS. SCOLASTICL ANDREE. COGNATVS. OB. ANNO. INCARNATIONIS. DNICE, M. C. LXXX. VIIII. IN. MENSE. AVGVSTO. HII. KL. SEPTEMBRIJ.

Genedeficht etchei: † ANNO DN. M. CC. LX. II. IN, TRANSILACIONE. S. BE.... IOHANNES, PREBEND. PRIVS. DE. CRYCE. OB. QVI. CONTYLIT. CVRIAM. CVM. DOMO. AB. IPSO. SVPER. EDIFICATA. SACERDEIBVS. AD. SCAM. CRYCEM. CELEBRANTHEVS. PERFETVO. VT. IN. EA. HABITENT. ET. IN. ORACIONIBVS. ET. MISSIS, SVIS. PRO. ANIMA. EIVS. DEVM. EXORENT. ANIMA. EIVS. ET. OMNIVM. FIDELIVYA. ANIMA. EIVS. ANIMA. EIVS. ET. OMNIVM. FIDELIVYA. ANIMA. EIVS. CROVERSCANT. IN. PACE. AM. † QVI. N.VXC. REQVIESCIT. FELICITER. MONACIVS. IN. SCHONOWA. Differ 30-banes, frührt Dompfacett jum D. Regia ("Cruecher au dem Dume, pherter der Cruce allers zum Munster" beich der Dume, pherter der Cruce allers zum Munster" beich der Dumpfacett 1339,1353), der für finnt Radfolget den Dompfactdel (genit, toat alle finter Wähöß in Gödigum.

An der zweiten Seitenibuee in den Dom, rechte: † ANNO. DNI, M. CCC, XXX. III. III. NO. MARCIL OB, FRIDERICVS, DE, STRALENBG, CANONICVS, ECCE. SPIRENSIS.

Chendalaibh lints: † Anno. Dnl. M. CCC, XL. III. OCTA. EPHIE. OB. HARTMANYS, DE LANDESBERG, DECANYS, ECCE. SPIRENSIS.

Aus berfelden Zeit mit beiert Jackriften fammt seigende Judaite dans in der Antiquitätendelle außewadeten Ceitage feinder im Metflete, nie es nach denman De. Al facial, dom balter, jack fiet ad von den Geben spinertaffen.)
MVDERSTAT PINNAS SIBI QVINAS UENDICAT ISTAS. Sie teicht döchkene in die Zeit Bichofe Audger, der um 1600 Allisefter ummauerte, wohl auch die Seldst seind fied mehr defentigte, zu weicher Zeit einzelen Absteilungen der Wauern der Edute der in der Ungedags der Domes, wie zu Weben der Schof Burtare, mit Hille der umwohnenden Gemeinden aufgeführt wurden; und der Gemeinde zu Weben der Verliede d

#### 4. Judenftadt und Canerthor (gu Seite 6 und 8).

Der Berfaffer bei Berftes "ber Kaiferbom ju Spoper" fagt (1.53): "In bem Dorfe Nitipeper, (jest ju m Tbeil hafen plust in no bach eine Allegmauer gefindelt fielde Ribbiger die Juden in ein durch eine Allegmauer gefindeltete Dauriter, und age ibmen Eckandiff, Geldgeffelte in ikrem Siereit bis en nad Rritger [brand in benft ich ju benften; die Dandschrift hat zweimal manalis poetus, nicht eine noualis porta], Dandel aber in der gangen Stadt gut tereben." Diefe Behinnung dann, wechen nicht die Allegeriche Urtunde, woll feine andere Diefel babes, als bie folgenden Gleichen bei Einmai unter Giefel Audgert ab Allefo Audgert ab the Juder aus ber Generica ein

fonber Ort (jest Altfvepr genant), gefeht und ihnen ein Begrabnis geben im Dorf Altfvepr, (bas noch beut bei Tag ber Bubenfirchof beift). Der Belt gieng Die Gieaf mff Borme noc nicht burd Miffe epr, fofnbern] burd bae Drt fo man je tt bie lauergafen newneti" Gleich nad Ditteilung bes Gingange ber Rubigeriften Arfunde fabrt ferner Simonis fort; "Ale befonberer Liebhaber feines eigenen Baterlanbes fieng Bifcof Rubger an Die Ctatt Grebr zu erweitern und gu bauen, uff Die Ort (Umgrangung), wie fie noch iff. nemlich Ingmentlich begriff er und fafte ein mit einer Rinamauer. Thurmen und Geaben bas Dorf Gpepr allernachft por bem Thor ber Statt gegen Borms ju gelegen." Dan mußte Digverfianbnig ber alten bifdofliden Urfunbe burd Simo. nis porausfegen, burfte man ibn bier fo verfteben, ale bebne er bie ebemalige Lage von Altipeier und fomit eine ber Jubenwohnungen binab bis jum Ausgange burd bie Lauergaffe aus; allein bies ift ibm mobl nicht jujumutben, ba er Mitfpeier von biefer Begend ausichließt, wenn er fagt, Die Strafe fei ebemale "uicht burd Mitfpeier" (er fpricht alfo von ber Lage ber Borftabt überbaupt nur wie fie ju feiner Beit mar ). fonbern burd bie Lauergaffe gegangen. Ueber bie Lage ber Jubeuftabt felbft in Altfpeier fann fein 3meifel obmaften nach ber Angabe ber Ratbourt, bon 1358 (oben 6.8), nad melder Die altipeirifden Aubenbaufer an ben Aubenfrechpf ( wo ber beutige botanifde Garten, wie noch unfer Plam weiß) fliegen. Bene Ungabe bes Simonis uber ben alten lauf ber Bormfer Strafe ift nur eine beildufige, und mabrideinlich nicht unbegrunbet. Much bei Lebmann (G. 655) finbet fic, ber Plan ber Dunger 1330 fer mabricheinlich gewefen, "mit Deffnung bes alten Thores ourch ben Lauerzwinger, meldes man bernach, ale bas Galathor erbauet, augemauert," in Die Gtabt ju bringen. Stand biefes alte Thor am laueraminger ba, mo ber Plan ben "Lauerthurm" geichnet, fo mare unter bem "vieun quo tine ad portam cerdonum" 14. 3b. A (oben C. 24) bie Meelgaffe zu verfieben; vielleicht auch por bem Thore bie um 1390 ermabnte ,lauwerbrucke's (S. 7, 19) ju fuchen. Singegen ift in einer Angabe über ein Gebaube "auf bem Bifdmaeft gwifden bem Calg. und Lawerthor" in einem Calbude um 1640 beutlich ber porbere Gingang in bie Lauergaffe bezeichnet, und bas benach. barte großere Calatbor, bas ben Lauern benachbart aud nach ihnen benannt werben fonnte, icon im 14. Sabrb. ermabnt.

# 5. Bermadhtnife Bernhoho, Stiflshertn von St. German, vom Jahre 1273 an bas Georgenspital jur Vertheitung unter bie firchen, ftiffer ober Wohlthaligkeits-Anfalten ber Stebt an feinem Inbtrage.

Legacio bernhohi Can. Ecclesie Sci. Germani Spir. Wernherus prepositus Spiren. presentium inspectoribus credere subnotatis. Cum secundum Thobiam coram deo fiducia magna sit elemosina facientibus cam dignum est ut a fidelibus elemosinarum piis operibus insistatur. Hinc est quod Bernhohus bone memorie can. Ecce. sci. Germani extra muros Spir. ante diem sui obitus de censibus suis subscriptis inter cetera sue dispositionis indicia tale condidit testamentum, None hospitali seu procuratoribus cius qui pro tempore fuerint quatuor libras cum dimidia, tres vacias cum dimidia et quatuor denar. Spiren, monete annuatim colligendas et inter custodes connentualium ecclesiarum seu sacerdotes ipsorum vices gerentium et rectores cappellarum seu eciam inter confratres religiosos per Spiren, ciuitatem constituit in suo anniuersario taliter dinidendas, videlicet plebano Sce. Crucis in ecclesia maiori tres denarios, custodibus vel eorum vicea gerentibus in ecclesia Sci, Germani, Sci, Widonis et Sce, Trinitatis singulis tres donarios. Sacer-dotibus Sci, Nycolai, Sci, Georii, Sce, Margarete, Sci, Johannis, Sci, Bartholomei, Sci, Jacobi, Sci. Petri. Sci. Mauricii. Sci. Stephani. nunc extra muras Spiren. Sci. Marcii. Sci. Egidii et Sci. Martini singulis singulos tres denarios dari fecit. Item fratribus minoribus duodecim simulas et quartale vini quod venditur pro octo denariis, predicatoribus tantum, dominabus de templo tantum. leprosis tantum, penitentibus ultra lutum leporis viginti simulas et quartale vini. Sanctimonialibus pontis salutis viginti simulas. Quinque inclusis schicet annd Duttenhouen, apud Scm. Martinum. apud Scm. Bartholo. apud Scm. Petrum. et apud Winternheim singulis singulas simulas et denar. pro vino. Item panperibus Sci. Spiritus singulis dominicis per quadragesimam. in die pasche: in die penthec. in die Nat, dni, et in anniuersario suo singulas viginti simulas. Item infirmis ipsius hospitalis in diebus pasche, penthec. Nat. dni, et in anniuersario suo singulas viginti simulas et quartale vini. Sunt autem hii census domus et orti et arec de quibus solui hactenus consucuerunt de quibus iam dictum hospitale intabulatum est in cautelam omnium prescriptorum, de domo super ripain que dicitur ad aurem septem vnc. Spir. dande in/ festo Johannia Bapiste et septem vnc. Spir. in Nat. domini. de domo contigua que dicitur ad egenenem super ripam singulis festis truatuor temporum singulas quatuor temporum singulas quatuor temporum singulas quatuor van et decem domar. Spir. de domo adiacenti octo vac. Spir. dimidias Georii et dimidias Mychabelis. de curia apud fontem bremonis quatuor sol. denar. in Nat. beate virguinis. de dome apud omes sanetos tres sol. denar. in Nat., beate virg. de domo apud monetam singulis festis quatuor temporim singulos quinque sol. denar. Vi autem prescripta omnia suo maneant robore valida ad preces Cuur. pelfelini et Sigelonis canonicorum diete ecclesie Sci. Germani evecutorum hiusmodi testamenti mostrum et ciuitatis Spir sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno dai. Mr. CC. LXXIII. Mense Junio. annitoresparias ispisu B. testatoris agitur Xi. kal. Junii.

Aus der Pergamenthanbichrift bes Grorgenfpitals, G. 66 b. Die febr erfofdene Schrift mar aur burd Unwen-

# 6. Vermachtnis des Pompfrundners Johannes an das Pomftift, mahrscheinlich noch vor bem Jahre 1262.

III. Kl. Sept. Johannes noster prebendarius dictus de cruce contulti nobis VIII. marcast argunti ca uideliect condicione, at nos decollationem sei. Johannis cum nouem lectionibus, all'a, et sequentia propriis sollempniter celebremus in perpetuum. Inde dabimus IIII. modios trinci et dimidium quartam, qui sie distribuentur. omnibus oloro seruiculbus, et sacerdoi sci, pauli. IIII, lectoribus, scolari subensiodis, ut tabuluan super altare maius condinentem in dicto festo aperiat scolarum et dormitorii magistris, et campan. duas vocant, cuilbet de bouis emptis in Gense ab anthonio milite. Hem idem Johannes ad dictam tabulam comparadam contulti IIII. bhras hall, ut ipsa tabula ad dictum festum aperiatur. Item constituit VII. capellariis videlicet sci. Manricii, sci. Jacobi, sci. Bartholomei, sci. Johannis, sci. Georii, sce. Margarete, et sci. Nycolai, cuilibet duas vocant, dari, si in missa eiusdem festi presentes fuerint. Quicunque vero presens non fuerit carcat et in usus portarii cedat.

Mud bem alten Dombuche, S. CCXXIIb. Bobl berfelbe Pfranduer, ber nach ber unter D. 2 mitgetheitten 3nidrift im 3, 1262 ftarb.

# 7. Vermächtnis bes Sprirer Bifchofe Geineich II: († 18. Jan. 1272) an bas Domftift gue Vertheitung unter Die geistlichen ober weltlichen Justitute ber Stadt.

XV. Kl. Pebr. Heinr. Eps. Spir. obiit. qui contulit nobis X. mod. trifici dandos do curia quondam Ebelini ciuis, et taliteri distribucados, omnibus choro securianibus magistro scolarum XV prebendariis do nono constitutis quorum numerus est LXXI. dedur voc. et cuneus. Magistro dorm. Camp. et fratribus sedium voc. tantum detur. Item' capellariis XIII. voc. et toidem canei. Ad sem. Germanum XVIII. voc. et toid cun. Campan, ibidem voc. Ad. srm. Widonem XV. voc. et tot. cun. Camp. ibid. voc. Ad sem. Trinitarem XIIII. voc. et toid. cun. camp. ibid. voc. Ad sem. Trinitarem XIIII. voc. et toid. cun. camp. ibid. voc. Ad sem. Trinitarem XIIII. voc. et toid. cun. camp. ibid. voc. Ad sem. Trinitarem XIIII. voc. et toid. cun. camp. ibid. voc. Ad sem. Voc. Pentribus ultra lutum leporis X. voc. Fratribus minoribus X. voc. Perepribus vita to manes sanctos VI. voc. Inclusis V. voc. Leprosis VI. voc. Augustin. X. voc. Tremplariis iuxta omnes sanctos VI. voc. et X. cunei qui inter pauperes scolares taliter distribueatur. recipientibus panem III. voc. et III. cun. ad scutellam comedentibus III. voc. et tot. cun. intrautibus cuitatem IIII. voc. et IIII. cun.

Mus bem Dombuche, G. XV a.

# 8. Vermachtnife des Stiftsheren Konr. von Entringen an das Domflift.

III. K. Dec. Berngerus spiren. eps. dicius de Entringen obiit anno dni. M. CC. XXXII. In hac siquidem die ex precatione Cunradi de Entringen canonici spiren. bone memorie fratuelis eiusdem qui dedit nobis C. LX. libras hall. ad emptionem bonorum in Wingarten. dabit capibilum VIII. mod. tritci et quartam que sei distribuentur. Canonicis: Prebendariis X. sacerdotibus. IIII. lectoribus et magistro scolarum dabitur mior panis et minor, magistro dormitorii fatribus sedium et camp, maior panis tantum, Item XIII. capollariis XIII. voc. et totidem cunei. et sacerdoti sci. Pauli tantum. Capitulo sci. Germani XVI. voc. at totidem cunei. camp. biblem voc. Capitulo sci.

sci. Widonis XIII. vec. et. totidem otnet, earmp, hidem vec. eaptrulo, sec. Triali. XII. voc. camp, voc. tem connectui sci. sepuleri VIII. voc. et totidem cunci. Ad nonum hospitale IIII. cuncifertribus minoribus XII. voc. dominabus de ponte valutis XII. voc. penitentibus XII. voc. penitentibus XII. voc. penitentibus XII. voc. Templariis VI. voc. quatturi inclusis IIII. voc. [leprosis VI. voc.]

Aus bemfelben Dombuche, G. CCLXXXVI b. Der genannte Gilfisherr fieht 1252 noch als Beuge in einer Urtunbe in ber El. B

#### 9. Vermachtnife eines Speirer Bargers von 1310

V, kl, Jun. Anno dni, M. CCC, X. Henricus de vico salis ciuis Spir, ob. vade dabuntur nobis imperpetum octo libre hallen, quinque libre videlicet sisper cura quoudam Heylonis dicti Grenre contigna none porte, quarum media pars, solutiur in festo Natiuitatis beati Johannis bapte, reliqua vero pars in festo Jhis, ewangeliste. Hem tres libre de dono Conardi Spengeler quam magister Johannes sator nunc possédet que est ex opposito domus ebelini ante Monasterium, que tres libre solutuira singulis quatror temporum, terminis proporcionaliter. He octo libre sic diuidentur, omnibus presentibus in choro tres libre more violu diuidende, fratribus acdum sex sol. ball. ball. ut pulsent. fratribus sece, Marie tantum. Sororibus sec. Clare tantum. Soroibus sec. Marie Magdalene tantum, Infirmis unteribs Nutheribae Wintibrahem. Dudenhonen, et Ringhenbere, apud sec. Petrum, apud sem. Bartholomeum, et apud sem. Martinum cuinbet vunum sol. b. Cappellano sci. Nicolai, sec. Margarethe, sci. Lucie, et teappellano monialium vitra litum, leporis cuilbet vunum sol. hall. Inclusi sec. Lucie, et teappellano monialium vitra litum, leporis cuilbet vunum sol. hall. Inclusi sec. Lucie, et teappellano monialium vitra litum, leporis cuilbet vunum sol. hall. Inclusi coligat et distirbuat prout superius est expressum. Adiectum est eciam per executores henrici supradicti quod si in dictis octo libris aliquid, quod absit deficeret omnibus supradictis proportionaliter defalegòbiter in premissis.

Mus bemfelben großeren Pergamentbuche bes Domes, G. CXLIII a. . .

#### 10. Vermachtnife des Dombechans Sifrid, noch vor 1320.

Id. Nouemb. Stiridus decanus spiren, ob. qui ab abhate et contientu de Othenleinis comparauit LN, modi silig, assignandos accredoti vicario in secticain notra ab ipso instituto, qui LN, modii silig, sottenture in postruma de deredia in Vireletingen comparato a predicto abbate et comenta. Hem in auniterazio ensulem decani dabuturi VIII. mod. tritici, qui sici distribuentur. Canonicis prebendariis X, saccedotibas III. lectoribus et magistro accilium dabitur maior panus et minor. Magistro dormitori voc. fratribus accilium, et campan, maior panis tatum. Item XIII. et campan, in tritici, qui sici et campan, in tritici, qui sici et campan, indicen voc. et campan, indicen voc. et campan, indicen voc. Canonicis sec. Virenti et campan, indicen voc. Canonicis sec. Trinit, XII. voc. et totidem cunci, explaniti villi, voc. et totidem cunci campan, ibidem voc. Unaturo inclusis IIII. voc. et protein villi, voc. et totidem cunci, explaniti villi, voc. et villi voc. explaniti villi, voc. et villi voc.

Aus derfetben Didr., C. CCLXXIII. Auf benfelben Lag erneuert auch fein Andenten bas Retrologium bet Didr. bes Georgenfpitale, mit Angabe feines Bermadtniffes babin.

## 11. Vermachtnife des Pfrundnere gu: St. Blartin fratte an bas Domftift, noch vor 1320.

II. Non. April. Crafto prebendarius sci. Martini Spiren, obili qui contulit aobis X. mod. tritici de bonis in Hergeschein ibidem siist taltier distribuendos ut comabuse choro servicientibus denture cuilbet duo panes maiores et duo minores. Magistro scolarum detur panis maior et minor. Campanaris et magistro doratiorii cuilibet tatunudem. Fratībus setilum XII. voc. Sacendefolius seco. Afre et sci. Jacobi in Cripta cuilibet due voc. Ad sem. Germauum XVII. voc. Ad sem. Widonem XIII. voc. Ad ommes sanctos XIII. voc. Capellariis XIII. voc. Partirbus minoribus VIII. voc. Ad noume hoppital VII. voc. Pempirilis inxta omnes sanctos VIII. voc. Penitentibus viI. voc. Ad noume hoppital VII. voc. Lepresis VII. voc. Pauperilis sci. aprilux VIII. vol. viII. voc. Pauperilis vol. voci.

Aus bericiben Sanbidrift, S. LXXVIII b. Auf benfelben Tag ift auch fein Rame im Cobienbuche bee Georgen-fpitals einattragen.

## apitat :50 12. Vermachtnife ber Stifabet von Anebog (Ambofe), noch vor 1320. ede // ...

VI. Non. Mart. Eliza de aneboz ob, que constituit dari hoc die de bonis suis in Berchusen VIII. mod. tritici. et hoc modo distribui. vnicuique: fratrum siue prebendaziorum integras vol disiasa prebendas habentium detur panis maior et minor. X. sacerdotibus. IIII. lectoribus et magistro scolarum tantum. Campan. magistro dormitorii et fratribus sedium detur tantum vnicuique panis maior. Sci. Germani. aci. Vidonis, et scc. Trinitatia IIII.o. prebendariis vnicuique panis maior et minor. et campan. issorum tantum. Dominais, de sco. scepulcro VIII. panes maiores et minores. XIII. (Lapellariis vinicique panis maior et minor. Item IIII. inclusis IIII. panes maiores. Leprosis VI. panes maiores. fratribus minoribus XII. voc. penitentibus tantum. dominabus de ponte saluis tantum. templariis iuxta onnes sanctos VI. voc. al nouum hospitale IIII. cuneos.

Aus bem Dombuche, G. XI.VII b. Auf benfelben Tag ift ihr Rame, Klienbet de anebox, in ber Panbichrift bes Georgenspitals angemerft, mit Angabe ber "quatuer panes minores in claustro".

#### 13. Vermadtnife des Probites des Weidenftiftes Otto von Brudfal

II. Non. Ang. Otto de Brusella prepositus sci. Widonis fr. et dyachouse ob. qui legant nobis duo molendina sua cum VII. lib. hall. ccusu. et media carrata miri cansualis suput Brusellam sitis. Item II. lib. ballm. de molendino suo in Heydolfheim. et VII. mod. siliginis et VII. spelte et VII. auene nominie pensionis sibi debite de bonis suis sitis aput Heydolfheim. hac interiocta condicione, quod capitulum urm. singulis quaturo ferisi imperpetuum exsoliat trifum cument IXXIIII. personis choro nostro sernientibus, iuxta ordinacionem quondam portarii Eberoldi. In hoc anniuer-sario capitulum dabit V. mod. tritici quorum IIII. distribuentur iuxta ordinacionem II. de fine quod est in fine maii. quintus vero mod. sic distribuetur. Fratribus minoribus IIII. panes maiores. Predicatoribus tantumdenu. Penientibus ultra hutum leporis tantumdem. Dominabus de templo tantum. Leprosis tantum. et V. panes V. inclusis, Residui vero panes sec. Afre sci. Jacobi et diobus suis saccrediobus et campanariis et aliis saccrediobus proximo ordinadis tribuentur.

Mus bem Dombude, G. CCIU. Aus den Ungaben biefer Bermdofinifie erhellt, doß eine "vocantia" (in beutifden Dontmillern "fordenza") und ein "panis misor"; bann ein "euneus" und ein "panis misor" boffelde find; in voreiliegnebem fie in "verfus ceneus" ermöhnt. In der Jandbiferifie C finde ich von allere Jand, mabriferinlich des 15. Ih. Ibr. die Ausgeber und ein Bedwerzeh ill E illi lod.

#### 14. Vermachtnife einer (Speirer?) Schultheifin Druta.

II. Kl. Sept. Iloe quidem die Druta scultetissa de bonis in Shibenhart constituit dari cuilibet dominorum vocautiam, et staupum vini, duobus sacerdotibus dni. Vlrici de Quirenbach, sacerdoti ad scam, crucem. IIII. lectoribus, fratribus sedium, Campan, magistro dorantorii. Sci. Germanii. Sci. Widonis. Sce. Trinitatis canonicis cum campanariis suis tautumdem. Dominis in Dippruggen. XXIIII. voc. cum totudem staupis, vinciuque capelle, vbi due uel plures pulsantur campane tantumdem. vinciuque incluse tantumdem. Quicquid autem residuum fuerit solito more portenario hec amministranti cedet libere et quiete.

Mus berfetben Sanbidrift, G. CCXXIIIL.

# 15. Alte Busammenftellung von Pomattaren und Domhapellen in einem Bermachtniffe von 1342.

Hec sunt altaria de quibus mencio superius est facta. Primo altare summum siue maius quoda vications seu sacerdotes infra officiam matuinale ibidem missas dicentes. Item altare sel. Andree in Cripta. Item altare sel. Mycolari in cappella sancti Nycolari in cappella sancti Nycolari in cappella sancti Nycolari in cappella sel. Pauli in cappella sel. Pauli I lem altare sel. Agnetis in Noua cappella tem altare decem milium mrm. in Cauca. Item altare sel. Heinrici Imperatoris in alia Cauca. Item altare decem maltare sel. Afte. Item altare see. Barbare. Item altare sel. Blassii. Item altare sel. Jacobi. Item altare sel. Blassii. Item altare sel. Jacobi. Item altare sel

sci. Petri. Item altare sci. Galli Item altare scorum. Symonis et Jude. Item altare Mathei et Mathei aplor. Item altare sci. Egydii. Item altare regum. Item altare scc. Crucis. Item altare in cappella sci. Laurencia.

Aus bem Dombuche, G. LXXXVI. Die Ueberschrift der Urbunde ift: Hec est ordinacio dni. Guntheri de lantesberg Can. Spirn, super curia sua, qui obiit titt, id, april, sub anno dni. M. CCC. XLII.

### 16. Wolfgang Baur über die beiden Seitenchore, die Arnpta und die Seitenkapellen des Domes.

Insurguut superbissinis fornicibus ad utrumque latus Oratoria, quorum dextrum D. Jaanni inscriptum aras habet, primam et Baptistae et Evangelistae, mediaum Barbarae, tertiam Marida Magdalease ac D. Sebastiano factas. Alterum autem ad laevam situm totidem continet altaria, e quibus primum, utrivque Stephanis. Papae sedicet et Protomatriv, sacrum, nomen loco datu.

Medium S. Cyriaci, ultimum autem Gregorii Pontificis patrociniis exuberat.

Mirari forte soleret huius templi aedificiorum solers rimator emiuentiora iam dicta oratoria in tam subime fastigium erecta, inscrutato subiecto delubro loco subterraneo, octeuis smicto altaribus. Quorum primum capitale S. Egidio, secundum vero apostolorum principi Petro, et Paulo, vitreo tabulatum atque perspicuo decorum. Penes quae imperatricis Beatricis ac Adelheidis regima corpora in pace quiesenut, appositis etiam nonuulis famosissimis principibus virisque ingenuis. Cetera altara utrumque latus occupantia reliquis apostolis sacra, celestibus exuberant beneficias Horam dextrae partis primum Bartilolmaceo, alterum Philippo et Jacobo utrisque, tertum Andrese Thomacque locum praebent. Medum et diem versus Simon et Judas primum, medium Matthias et Matthaeus, ultimum auterum D. Gallus occupant. His itaque perlustratis seseo bicit Dominioes sepultura, ubi et innumera poenitentibus relaxantur delicta summorum auctoritate Praesulum. Sacon deinde lapis Annae matris Mariae Deiparae virguis in templi medio insurgit inter eceteras aras net minima in dies septenis quandoque novenis sacrificiis imbuenda. Ad cuius laevam inter fornices denis millibus martyrum dictata petra cernitur.

Discurrenti quoque ad septentionem sex sacella ex ordine sese ostentant. Primum D. Affention du il atiqua di Univir. (V. corpux timulutam furera), secundum hine B. Mariae sanctoque Germano ac Chiliano, tertium D. Heurico imperatori et Chunigundi coniugi, quartum S. Bernardo, ouintum almae virgini Arqui martyin. Sexum et ultimum electissimo seutium dotori Paulo-adi.

porticum ecclesiae, dicata reniteut.

Une meridionalia latera ambiens deambulatorium reperies (in quo maiorum mostrorum momoria et monumenta (innebria). Uni bo rientem versus Martinus Turonen, praesul sedem sibi vendicavit in sacelo inferiori, admissis sibi collateralibus paternosi Lacia et Otilia virginibus cum Jodoco
confessore. Superiores aras D. Callarina tenet, altera Blasio ac. Dirotheae condonata. Orcideae
similiter duplum praestal sacellum, supremum aram inclio Laurentio, infinam vero Goari confessori
eximio. Continet et Oliveti mons, labor exquisitus, altare inclusum. Quibus onnibus addere lieet
hanc quam pontificia acedes habout S. Michaelis, necono citam in Archidiaconi maioris habitatione
sitam aram B. Christophoro ac Marthae dedicatam, communibus cum summi templi sacellis gaudentem indulgentiis.

## 17. Wolfgang Baur über die Pfarrhirden, flofter und fapellen ber Stadt.

Matrem primum omnium ecclesiarum summanque parochiam, ad quam inprimis cuncii fideles veluti obedientes filii confluere unerito consuevere, censendam reor, Quoniau vero tantae multitudini totius urbis vx satisfieri ab uno curatore potest, ideireo in quindenim partes divisus populus quindenas sibi constituit parochias. Harum quaturo collegia occupant, quae vulgari appellatione S. Crucis dicuntur. Reliquae sunt S. Stepliani protomartyris in aede Theutonica, Bartholomaci, Jacobi, Petri, Joannis Baptistae, Georgi, Maurichi. In suburbis vero sunt Martini, Egidli, ot Mariae Magdalenae. Quinta decima S. Marcl muncupatur extra moenia urbis situata, in civitatem redacta partem D. Stephano, partem vero apostolo Petro reliqui. Cermanus item et Mauricius mutuam saccinam ferunt plebis curandae, cum etiam uno tegantur culoine. Tredecim igitur hoccine tempore curatoria delubra siguala suae ditionis partem ab urbe recipium.

SUMMA ecclesia sortiur curias liberas, ubi immunitates ipsius ecclesiae cernuntur, vicum Clericalem, Judaicum, Textorium, Adaquagarium et Forum publicum.

J

GERMANI et Mauricii templum oceupat vicum Gregarium, Sutorium, Linarium et Forum boarium, fruetuarium et pelleusinum.

TRINITATIS asylum habet vicum Sanctum, Rosarium, Fratrum;

GUIDDNIS vero regioneu montanam, atratam Vangionensem et vicum Augustinensem. Ceterae extra collegiana parochiae prima S. STEPHANI parima a D. Marco mutuata asciesic suburbium Rhenamium et vicum Piscarium, S. PETRI alteram eius suburbi partem teoet et, vicum lateraficum.

BARTHOLOM EUS occupat vicum Caninum, Lanarium, Spinarium et Forum frumentarium.
Hinc JACOBUS curat vicum Jacobi et Forum boarium, cabatlinum, Pontem vinarium,

Macellum, Panarium.

JOANNIS templum habet voragineam regionem et vicum Pellensiuum, Praedicatorum.

Gryphomm.

GEORGII asylum retinet vicum Lapideum, Salarium, et Forum lignarium, piscarium, gra-

minarium, item Lanienam et Panarium.

Suburbana templa parochialia primum MARTINI veterem Spiram colligit, EGIDII vero suburbium agrarium, quod ante veteriorem portam appellant; MARLÆ quoque Magdalenae capella leporiuum lieum incolit.

Omnium harum rectores sive curatores, dummodo in Cathedrali ecclesia solemniores processiones et litaniae flunt, sub interminatione Archidiaconi maioris (nisi legitime impediantur)

interesse astringuntur.

Regularia insuper MONASTERIA sparsim por urbem Spiram situata sese offerunt. Inter quae primo occurrii Dominici sepulchri templum excellents, specience et similitatem Hierosolymitati praederens, imumeris sanctorum reliquiis patrum pontilleumque referum. Incolnere istud olim Vestales mulierculae, quibus ob legitimas causas ab Conrado Spirense Praesule exterminatis, locus iose Praesule in Deukendrof orlinis Hierosolymitani inhabitandus traditur anno 1201.

Deinde secundo loco domus Theutonicorum D. Stephano sacra consistit. Hinc domus Johannitarum seu Rhodianorum militum. Hinc aedes publicae anachoritarum Maulbrumen. Got-

zianorum, Limpurgen, et Vallis Utrinae, singulae singulas capellas habentes.

MENDICANTIUM Insuper ordines quatuor, scilicet Carmelitarum, Augustinensium, Praedi-

catorum et Minorum.

SANCTIMONIALIUM vero conventus iluo, S. Clarae in suburbio veteri, in quo Abbatissa degit ordunis Minoritani. Alter conversarum B. Mariae Magdalenae ad laeum leporinum olim ex

page S. Leonis translatus, regulae Dominicanae.

CONVERSARUM seculariom plurima conventienta deprehenduntur. Inter quae excellentior habetur S. Martini domas suburbana, cuius sorores solis manum suarum laboribus victum shi quaeritant. Altera ad S. Alexium habitatio aliquas fovet mulierculas ab ecclesia S. Trinitatis institueudas. Sinte et alia Privata sacella in privatis aediblus constructa; Ambrosii in aedibus Scholastici maioris (ubi olim futi Dianae templum), hine castellum Ambrosii; Nicolai et Panthaleonis ad euriam liberam; Cyriaci et Polycarpi in aedibus Decani; Luciae et Jodoci; Bernhardi et Leonhardi; Urbani, Joannis evangelistaci; Petri et Pauli, et S. Crucis pomerialis. Et pleraque alia, quorum

patronos incognitis nominibus summe venerantur; eaque murorum urbis ambitu contenta.

Extra urbem vero S. MARCI ecclesia semidiruta (in qua Guilhelmitici ordinis viri religiosi

quondam degebant), ob crebras hostium incursiones in civitatem relata, pars S. Stephano, pars B. Barionae cessit ecclesiae,

Saneti quoque MICHAELIS atque GERMANI sacellum usque hodie superest, euius insignis ecclesiae foruices ruinam deplorant miserandam, ob vetusiissima a Dagoberto rege lacia fundamenta extirpato veteris idololatriae cultu. Nempe eo loci (uti seaiorum relatu didicimus) Mercurii fanum extiti atque omnis provineiae nobilissimum emporium.

Sanctus quoque UDALRICUS haud longius aediculam habet sacram ubi villa Winterheim

fuerat, ecelesiae Spirensi testamenti iure tradita ab Arnoldo et fratre ipsius comitibus.

Divo etiam LAURENTIO martyri in areua locus est ad Vaugionensem viam, ubi villam Rinkenberg nominalissimam fuisse constat. Omnia haec sacella reliquiae sunt et monumenta hostilium depopulationum.

#### DRE UND THÜRME.

- 1 .Tlansagasse
- 1 Jimones
- 3 Schoolegas
- 5 Home Gufing 3 Howagana
- 7 Tunbengafiles
- 8 Indiagnas
- 4 Keymigansel
- 10 Jula Gajing
- "hillyuganel
- 13 Ringarul.
- 11 Harrhagense
- 16 . Interigrant
- 13 Hickoryansel
- 18 Aspenast
- of Goldenson
- 20 hidamate
- 21 Brushe od Marchen
- 22. Mesherlageng
- 23 Ja lenny
- 24 Temperatured

- Child & Tolkingwoleth & Ruderliker und Thurm & Riche Thurm & Sinde eine Schrifter und Sharm in hamilitämin in Regio Ber und Barrin in Sinderliker und Sharm & Sinderliker und Sharm & Sinderliker und Sharm San Miller Marken San in Miller & Lie Leithig general I I Thurm James Adale Kalini und September 18 Miller Marken San in September 18 Miller Marken San in September 18 Miller Marken San in September 18 Miller Marken San & Miller Marken San in September 18 Miller Mark
- Thurm DA limber Turkether K.v. Ger Stephnarthurm FI Limentharia. Kk. Methodin I. I Gomund jou Specthalin M.M. Garnefer Jerranisthetica. Thomas you Tomornafor Sudaharothy Py Thomas you bake a geloria merikley. S. Jose Sudapostiker and Thomas TV. Jubether west Thomas





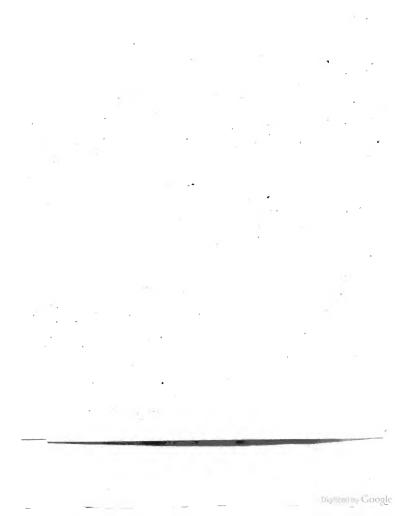



